

# DER SCHULUNGSbrief

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP. UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

### Aus dem Inhalt:

| Auer Jeferich:            |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |       |    |
|---------------------------|------|---|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|-------|----|
| Soldaten                  |      |   | , | r | ٠ |   |      | ٠ | ٠ |   | • |   |   | • | Seite | 4  |
| Dr. med. Dermann Boefim!  |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |       | ,  |
| Erbfunde und Raffe        |      | • |   | ٠ |   | 6 | <br> | ٠ |   | • | • |   | * |   | Geite | () |
| Was jeder Deutsche wiffen | nunț | ŝ |   |   |   |   |      |   |   |   | ٠ | ٠ |   |   | Seite | 22 |
| Dant jur Megebe:          |      |   |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |       |    |
| Biberftand                |      |   |   | ٠ |   |   |      |   | ٠ |   |   |   |   |   | Seite | 23 |
| Fragefaften               |      |   |   |   |   |   | . ,  |   |   |   |   |   |   |   | Seite | 30 |
| Das beutsche Buch         |      |   |   |   | ٠ |   |      |   | ٠ |   |   | + |   | + | Geite | 32 |

# Geschichtliche Gedenktage

| 1. 5. 1919  | Ende der bolichewistischen Berrichaft in München.                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1933        | Der bentiche Arbeiter foliegt Frieden mit feinem Bolt.                    |
|             | Feiertag ber nationalen Arbeit.                                           |
| 2. 5. 1933  | Schluß mit ber Bewertichaftsbongefratie. Der Unsichus jum Schug ber       |
|             | deutschen Arbeit unter Subrung von Pg. Dr. Len läßt im gangen Reich       |
|             | die Gewertichaftehaufer von "Bunktionaren" fanbern                        |
| 3. 5. 1933  | Pg. Dr. Len verfündet den Aufban der Dentiden Arbeitofront.               |
| 4. 5. 1933  | Pg. Conbmann übernimmt die Wefantleitung ber Bewertichaften.              |
| 550         | Aufenf gur "Stiftung für die Opfer der Arbeit."                           |
| 5. 5. 1888  | Duerreiche volltider Bortampfer G. v. Schonerer wird ju vier Monaten      |
|             | ichweren Rerfers verurteilt.                                              |
| 7. 5. 1896  | Oberprandent Pg. Brudner, Breslau, geboren.                               |
| 1833        | Der beutsche Komponist Johannes Brabms geboren.                           |
| 9. 5. 1688  | Der Große Rurfürft geftorben.                                             |
| 1805        | Friedrich von Schiller gefforben.                                         |
| 1907        | Der Reichsjugendführer Baldur von Schirach geboren,                       |
| 10, 5, 1871 | Brieden zwifden Deurschland und Frankreich.                               |
| 1933        | Eröffnung des 1. Kongreffes der Dentichen Arbeitofront.                   |
| 11. 5. 1933 | Adolf Bitler übernimmt die dirmberrichaft über die Deutsche Arbeitofrent, |
| 18. 5. 1782 | Der Freischarführer von Lunow geboren.                                    |
| 1848        | Eröffnung ber Mationalverfammlung ju Frantfurt am Main.                   |
| 19. 5. 1762 | J. G. Fichte geboren.                                                     |
| 20. 5. 1927 | Der Abgeordnete Pg. J. Papel, Bohmen, geftoeben.                          |
| 21, 5, 1471 | Allbrecht Darer geboren.                                                  |
| 1809        | Sieg ber Offerreicher bei Afpern über Rapoleon I.                         |
| 21. 5. 1921 | Entgegen dem Willen ber Movemberregierung fturmen Freiwilligenver-        |
|             | bante aus allen deutschen Bauen mit bem Deutschlandliede auf ben Liepen   |
|             | in Oberichtenen den Annaberg und retten bamit bentiches Land ver ben      |
|             | Polen.                                                                    |
| 22. 5. 1813 | Richard Wagner geboren.                                                   |
| 23. 5. 1618 | Ausbruch bes Dreifigfabrigen Krieges.                                     |
| 1900        | Juftisminister Pg. Dr. Frant II geboren.                                  |
| 4. 5. 1933  | Eröffnung der dentiden "Sochidule für Politit" in Berlin.                 |
| 25. 5. 1809 | Schill besetzt Stralfund.                                                 |
| 26. 5. 1521 | Der Romifde Raifer Deutscher Mation verhängt auf Betreiben der ta-        |
| TOOR        | tholischen Rirde über Martin Luther Die Reichsacht.                       |
| 1923        | Der Mationalionialift und Freiheitotampfer Albert Leo Chlageter wird      |
| 2 E 1020    | von den Frangoien erichoffen.                                             |
| 28. 5. 1933 | Danzig befennt uch zum Mationaliogialismus: Inder Bolfstagewahlerbielt    |
| 10 5 1800   | die D. S. D. A. P. 38 Gife, alle anderen Parteien gufammen 34 Gife.       |
| 19, 5, 1809 | Sieg der Tiroler am Berge Jiel.                                           |
| 1809        | Thronbesteigung Friedrichs des Großen.                                    |
|             | Schill fällt in Stralfund.                                                |
| 1916        | Seefchlacht vor bem Cfagerrad.                                            |



2



Rurt Jeferich:

### Soldaten ...

Es war am 1. Mai bes vergangenen Jabres. Die Regierung ber nationalen Erbebung batte aufgerufen gum Feiertage ber Arbeit, unb bas Wolf, ber beutiche Arbeiter, war gefonmien, um biefen Lag feierlich gu begeben, Millionen fraten an int gangen Reicht Taufende und aber Taufende jogen in riefigen Beerfaulen burd bie Stragen ber Reichsbauptftabt jum geneinfamen Biel, bem Tempelhofer gelb. Und eines war babei ergreifend auguschen in biefen endlofen Bugen: die Meniden, die ba maridierten, fie waren ja nicht reftlos gefoumen beswegen, weil fie nun von beut in morgen überzeugte Platienalfogialinen geworben waren, aber fie waren benned angetreien - nicht wie bie Abelwollenben jenfeits ber Grengen logen, weil man fie gezwungen batte -, fonbern weil fie getrieben wurden von ber gemaltigen Rraft, bie von bein Ereignis biefer Mevelution bes Glaubens ausstrabite, und von ber fie abnten, bağ bas, was in ibr gefdab, gut mar. Gie maren getommen, weil fie tief innerlich etwas fpurten :- irgenb efwas, bas langit vergeffen fdrien und was bennoch nichts anberes war, als ber Pulsfolig ihres beutschen Blutes!

Und fo marichierten fie benn, bie "Proleten", bie Rlaffentampfer von geftern, bie beutschen Arbeiter ber Stien und ber Fauft. Durch fabuengeidmudte Strafen, burd Spaltere grugenber Meniden, fie gogen babin, fie, beren Gebufucht feit Generationen war, bafi biefer, gerade biefer erfte Tag im Dai, ber Feiertag ber arbeitenben Meniden werben follte. Woche um QBede, endtofe Jahre bindurd, waren fie ju ben Bablabenden ihrer Parteien gegangen, batten Opfer nber Opfer gebracht im Glauben baran, bag auch ihnen einmal ber Eng ber Freiheit icheinen wurbe, ber Feiertag ber Arbeiter, ber "1. Mai". Und Jahr um Jahr maren fie ausgezogen mit roten Fahnen, um biefen Tog gu begeben, und immer wieber tehrten fie entraufdit und nur gu oft mit blutigen Ropfen beint. Der 1. Mai, er war in ber Epoche bes Liberalismus und besendere in ben 14 Jahren ber Dovemberregierung nicht ein

Feiertag, fonbern ein Martftein ber Tragobie bentiden Arbeitertums.

Und nun? Sollte nun wirklich bie Erfüllung tommen? War bas feine Marretei bes Schickfale, bas fich nun begab, was einstmals in blübenben Phontaften erträumt wurde? War es benn möglich, bag man nun ploglich marschierte, frei, bespielt und ... stegreich?

Wer ben beurichen Arbeiter tennt, wer um feine butere Dot weiß und um feine große ehrlidje Gehnfucht, ber fpurte nud, was in jenen vielen hunderttausenden vor fich ging an jenem 1. Mai bes vergangenen Jahres; ber erblidte niehr ale flatternbe Jahnen und fingenbe Meniden. Denn er fpurte, wie in ibnen etwas gerbrach, was gritige Luge einst ichuf. Er fühlte bas fall jagbaite Taften ber beutschen Arbeiterfeele, jener Geele, die feit Jahrzehnten nichts anderes gewöhnt mar, ale baf man fie betrogen und getreten, veridiadiert und verleugnet hatte, und die nut umfrahlt murbe bom erften lichten Schinmer einer neuen Beit. Berfonnen ichritten bie Manner babin. Irgenbwo, gang fern, tlang Mufit. Doch maridierte bie Daffe, aber jeber einzelne in ihr tanipfte einen Rampf, benn jeber einzelne mufite einzeln mit bem fertig werben, mas fich nun volliog, benn er mußte ben Beift ber Bergangenheit begmingen, mußte nieberbruden bas "Joh", um gu fiegen im "Bir". Co formte fich aus "Demonstranten" die Rolonne beutider Arbeiterbafaillone und unter ihrem Marichfritt wurde die Lehre vom Individuum germalmt. Dann tom ber Bug jum Branbenburger Ter, bem ABahrzeiden bifferifder Beichebniffe in Preugens Befdichte. QBie ein Raunen ging es burd bie Rolonne. War es bie Erinnerung, bie in ihnen mad murbe? Dachten fie baran, was biefes Tor ichon alles burchlebte? Ertunerten fich bie Alten, bag fie gwifden biefen granen Gaulen einft hindurchzegen in ben gemaltigfien aller Kriege? Sannen fie barüber nad, wie ber Devember 1918 fie bier empfing nut tadenben Dafdinengewehren, mit ,Freiheit, Chenbeit und Wurbe"? Ober ftrablte in ibren Bergen ber Fadelidein wiber, unter bem int Siegesjubel Wochen juvor bie braunen Bataillone burd biefes Zor gezogen maren?

Niemand weiß es, aber alle haben bann eines erlebt: Wie ein Funke ging es plöstlich durch den Zug, sprang über von Reihe zu Reihe,

4.

ging burch die hunderttaufend. Die Manner fasten Tritt. Gleichschritt drobnte und ein Lieb tlang, bas einmal einer in seiner Sebnsucht dichtete, und das nun die homne einer Erfullung wurde. Groß und erhaben raufchte es auf, gesungen von beutschen Arbeitern: "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt!"

So fiegte bas "Bir!" Go murbe auf biefem Marich zur Maifeier bas Band einer neuen, besseren Gemeinschaft geschlungen, denn die Menschen begannen num zu begreifen, was gescheben war: Die Rämpfer der NSDMP, waren ja nicht ausgezogen, um nach dem Sieg zu berrichen, sondern sie tampften, damit ihr Sieg ber bes beutschen Arbeiters mürde.

Beiter jogen fie nun, beidwingt mar ibr Schritt, frob ibre Lieber, benn fie batten ja beimgefunden, nicht nur in ihr Baterland, fonbern auch in bie foldatifche Gemeinschaft, bie ibrem Blute entfprach. Gie batten Frieben gefchloffen mit ihrem Wolf. Dicht als remnitige Sünder tamen fie, nein, fie fdritten einher als Gieger; benn ihnen voran flatterte bas Gumbol eines Glanbens, ben fie in bitterem Rampf ihren Bergen eroberten. Ale bie Feier begann, gu ber mehr ale ein Million Meniden verfammelt mar, biefe gröfite Feier, bie bie Welt je gefeben batte, und bei ber ber Subrer bann in femer Rebe bas 2Bort vom ,foldatifden Arbeiter' pragte, ba fant er bas Edjo in biefen Millionen, und biefes Echo mar ein Gelobnis treuer Befolgicaft. Co wurde aus dem weiten gelb ein Altar bes Materiandes, wurde aus einer Feier bie Beibeftunde eines neuen Bolfes. Go wurde Gottesbieuft!

Und um ein Wort an euch, ibr Amfemalter, ibr Fubrer ber beutiden Arbeiterichaft! Die Flamme aus Liebe, Rraft und Glauben, Die bamale loderte, und in ber ein Beift bes Rlaffenbaffes und ber 3mietracht umgeschmolgen murbe in bas Bemunifein der folbatifden Arbeits. gemeinichaft, bieje Flamme machgubalten, bagu bat euch ber Rubrer gerufen. Denn in biefer Slamme follen bie letten Schladen einer Beit bon gestern ausgluben. Ja, mehr noch! In biefer Beuerlobe wollen wir ichmieben bas große QBerben einer lichten Butuuft. Wie einft ber Freiberr vom Stein bie Bauern von ber Leibeigenichaft befreite, fo werben wir nationalen Cogialifien, fo wird Abolf hitler ben arbeitenben bentiden Meniden befreien vom Frondienit fur ben Juternationalismus jedweber Richtung, er wird ibn einreiben in ben Ihel ber Arbeit, benn biefer Abel ift bas Beiden ber Freibeit in einer Pflicht, Die Deutschland beifit.

Um 1. Mai biefes Jahres tretet ihr wieber an. Wenn bann bie Fahnen wallen, Kameraben, wenn ihr ben Arm bebt jum Gruß, so sei es in saweigendem Gelobnis, daß demiste Arbeiter niemals wieber anders ju Bolf und Juhrer steben sellen, als es heute der Fall ift. Loft dieses Gelebnis ein burch eure Pflichterfüllung, so wird der Grundstein, den der deutsche Arbeiter am ersten Feiertag der nationalen Arbeit legte, das Jundament werden jur Erfüllung unserer einzigen Sebufucht!

### 

## Deutsche Arbeit

Wolfrom Arupta

Wir ftehn am Wert, Das Wert ift gut. Co mächst uns zu aus firt und Blut, Und Olut ift Wehr. Wir markten nicht um Lohn und Stand, Wir wollen nur — das Vaterland und seine Ehr. So werden Amboff, hammer, Pflug Uns zum Altar. Was has zerschlug, Wirkt Liebe nen. Sind froh und flart an unserm Plah — So heben wir der Arbeit Schah. Und heiben tren. Und hand zu hand, und herz zu herz Schließt sich der Kreis, truhfest wie Erz: Ein Volk, das schaffe. Wir lauschen still des Blutes Strom. Wir bauen ernst der Arbeit Dom Aus Pflicht und Kraft.



5



Go wenig bas Wefen und ber Behalt bes Mationalfogialismus auf rein verfiandesmaßigem Wege bis in die innerften Tiefen erfaßt werden tonnen, so notwendig ift es auf ber anderen Seite, die wiffenschaftlichen Grundmauern bes nationalfogialiftifchen Gebaubes ju tennen.

Der Marionalsozialionens sieht seinen Urseind in bem Marrisums. Zwei Weltanschauungen fleben einander gegenüber. Der Marrisums ist aufgebaut auf dem Lebriah: Alle Menschen sind von Geburt gleich. Die im Laufe des Lebens sich zeigenden Werschiedenbeiten der Menschen sind Zolge äusierer Einflusse. Pon der Gestaltung der Umwelt hängt also die Entwickung des Menschen ab (vgl. den Auffah von Dr. Groß, "Schulungsbriefe" Best 2, Seite 14). Je günstigere Umwelt-bedingungen geschaften werden, um so bester werden sich auch die Menschen entsalten. Eine Aufwartsentwicklung der Menschen fann und mun auf dem Wege der Verbesserung von ansieren Bedingungen erreicht werden.

Der Grundpfeiler bes Nationalsonialismus int ber Raffengebant in Das heißt: mangebend für die Erscheinung bes Menschen in torverlicher wie geiftig seetischer Beziehung ift in allererster Linie die erb mäßige Anlage, ist bas Erbe des Blutes. Eine Auswartsentwicklung eines Wolfes ist nur baburch möglich, bağ die wertvollen Erbströme inwier starter stießen, die weniger wertvollen und nunderwertigen Erbströme niebr und mehr versiegen.

Die winenschaftliche Fragentellung lautet alfo (vgl. Groß, Seite 14): "Umwelt ober Bererbang?"

QBenn wir von Umwelt fprechen, fo faffen wir bamit alle jene ungablbaren Ginflufic gufammen, Die von außen an ben Dieniden berantreten, wie Ernährung, Rlima, Lanbichaft, Wobnung, Birifchaftslage, fegiale Stellung, Beruf, Erziehung ufm. Und mas haben wir bom naturmiffenfchaftliden Ctanbpuntt aus unter Der. erbung zu verfleben? "In ber allgemeinen Auffallung wirb faft alles, was mon moch einem Meniden befommit', als von ihm gererbt' begeidnet, fei es Belb ober Schulben, Dtobilien ober Wohnungen, Amt und Wurden, Gigenichaf. ten ober Rrantbeiten, Beidaftegebeimmiffe und Jeen" (Johannien). Dlan fpricht von gerb. liden Monardien", von bem gererbten Glauben" ufw.

Das alles hat mit Bererbung im naturmiffenichaitliden Ginne nichts ju fun. Unter Dererbung im naturmiffenschaftlichen ober biologifden Ginne bes Wortes begeich. net man vielmehr bie Tatfache, baf bie Dad. tommen ben Erzeugeen gleiden, QBenn fid jum Beifpiel aus einem in Die Erbe gevilangten Apfelfern ein Apfelbaum und aus einem Bienentern ein Birnbaum entwidelt, fo igleicht ber Madtemme bem Erzenger". Das ift ein Ausbrud ber Bererbung. Und wenn aus ber Bereinigung ber Samengelle eines Regers mit ber Eigelle einer Megerin ein Kind entfieht, bas idmarte Sant und fraufe Saare befommt, mabrend bie Befruchtung einer Eizelle einer weißbautigen Grau durch die Camengelle eines weißhautigen Mannes jur Entwidlung eines weißbautigen Seindes führt, fo liegen bier wieber Ericheinungen

der Bererbung vor; benn "bie Dachtommen gleiden ben Erzengern".

Diefe Tatjache, bağ die Dadblommen ben Eltern gleichen, erimeint in ibrer Alltaglichfeit als eine Gelbitverftunblichfeit. Aber ift es eigentlid fo obne weiteres "felbitverftanblid", daß ein Rinb feinen Eltern nicht nur in ber Farbe ber Sauf ober ber Form ber Baare gleicht, fondern baß es auch mit feinen Eltern ober einem feinet Elfern alle bie vielen Gingelbeiten gentein bat, wie Majenform, Lippenform, Angenschnitt uim., Einzelbeiten, bie eben die Grundlage ber "Bamilienabulidfeit" ausmachen? Daß bas Kind von feinen Elfern Heine Abweidungen von der Derm, wie Wordeben des Unterftefere ober übergablige Baarwirbel ober bergleiden, bag es Dieigungen geiftiger und feelifder Ratur von feinen Eliern "erbe"? 3ft bas felbfiverftandlich? Wir wiffen, bas Rind entwidelt fid aus ben vereinigten Befoleditegellen feiner Ettern. Dieje Beichfechtegellen find bas einzige forperliche Binbeglieb gwijden Erzeugern und Dachtemmen. Unb in Diefen beiben Gefchlechtsgellen muß benungt alles das, was vererbe wird, in irgendeiner Beife vorbanben fein. In ber mit freiem Ange eben noch ertennbaren weibliden Gigelle - ja, in einem tleinen Teil ber Gigelle, bem Gitern - und in bem noch viel wintigeren Gamenfaben! Ebr. furchesvoll fleben wir vor biefent ABunder ber Matur. Unnötig ju fagen, baft natürlich in biefen mingigen Gebilden nicht bie forperlichen Mortmale ober gar geistigen und feelischen Eigenschaften als folde vorbanden fein fonnen, aber in trgendeiner gorni numen fie dedi angelegt fein. Bir fprechen baber von Erbanlagen. Bon Erbanlagen gur Farbe ber Baut, gur Saarform, Mafenform, Lippenform, gu Augenichnitt, gu überjabligen Baarwirbeln ufw., wobei aber mande biefer Mertmale fogar auf niebreren verschiebenen Erbanlagen beruben. Und Die Befamtbeit biefer ungabligen Erbanlagen bezeichnen wir ale Erbmaffe oder Idioplasma. Wie wir uns ftofflich biefe Erbmaffe, Diefe Erbanlagen ober Erbfattoren ober Bene verzuftellen haben, barüber ift une beute noch nichts Gideres belannt. Und nach viel weniger in es une moglich, Die Erbmaffe irgendwie unmittelbar gu unterfuden. Wir tonnen nur burd bie Unterfudung ber Lebemefen, aus beren Ericheinungsbilb (ober Ericeinungsgeprage) mittelbar nuf bie Beidaffenbeit ber Erbmaffe (ober des Erbbildes ober ben Veraulagungsgeprages) ichließen. Denn bie Erbmaije ift der Grundftod, auf dem
fich die Entwidlung aufbant.

Dieje Erbmaffe ift in bem Angenblick enbgültig feilgelegt, we nich ber Samentern mit bem Eitern vereinigt bat ober, genaner gejagt, bie im Samentern gelegene Erbmaffe mit ber im Eitern gelegenen Erbmaffe mit ber im Eitern gelegenen Erbmaffe jujammengetreten ift zu ber neuen Erbmaffe bes Nachtommen. Es ist somit ber Bererbungsvorgang im Angen. blick ber Befruchtung abgeschlossen. Was nach ber Befruchtung der Eizelle noch hinzufommen, gehört alles zu bem Begriff ber Unwelf.

Die befruchtete Eizelle wird fich unr weiterentwickeln, wenn fie Mabrung erbalt. Nabrung,
auch die Ernabrung burch das mutterliche Plut
im Mutterleid, ift ein Umwelteinfluß. Und die Beidialfenbeit ber Ernabrung wird ficherlich den Entwicklungsgang formen. Das laßt fich am finnfälligsten bei den Pilangen jeigen. Jedermann
weiß, daß ein Samen in einem feuchten,nabrstoffreichen Boden sich anders entwicket als in einem
trodenen Sandboden. Ja, es entsteben unter Umflanden so verichiedene Pilangen, daß man sie für
gang verschiedene Arten balten tonnte. Die große
Bedentung der Uniwelteinflusse liegt somit auf
ber Hand.

Alfo batte die marriftische Lebre von der überragenden Bedeutung der Umwelteinfluffe boch recht? Wir werben noch feben.

Bunadift laßt fich jedenfalls fagen, baß bas Ericheinungsbild eines Lebeweiens von zwei Grösen abhängig ift, von bem Erbbild und von ben Ummelteinfluffen, von ber Lebenslage. Johannien bat bas fchematifch fo ausgebrudt:

## Eribeinungebild

Es ift flar, baß ein Einfluß bestimmter Umweltbedingungen nur bann möglich ift, wenn bas
betreffende Tebeweien auf diese Umweltbedingung
auch ausvricht, wenn es barauf "reagiert". Möglichteit und Nichtung ber Reaftion auf einen bestimmten Umwelteinfluß ist teineswegs bei allen
Lebeweien gleich. So antwortet zum Beisviel bas
Ebelweiß auf den Umwelteinfluß Hochgeburgstlima mit der Bildung eines bichten Haarfilzes
der Blatter, der bei Berfehung ber Pilange in

bas Tiefland veridwindet, mabrend ber Lowengabn ben gleichen Unweltfalter Bochgebirgeflinie mit Rummerwuchs beautwortet. Die Realitonsweife liege begrundet in ber Erbmaffe. Dier in ber Erbmaffe ift etwas, mas auf einen Reig ber Unwelt aufpricht und in gang beffinmter Beife barauf antwortet. Und wenn auf irgendeinen außeren Reig überhaupt feine Reaftion erfolgt, bann fehlt eben in ber Erkmaffe die mittlingende Gaite. Mon ber ererbten Realtionsmog. lichteit und Reaffionsart hängt also die Bewirfung burd Umwelt. reige ab. Ermin Baur hat bas fo ausgebrudt: "Bererbt wird immer nur eine benummte fpestfifche Art ber Reaftion auf Die Außenbebingun. gen, und mas wir als außerliche Eigenichaften mit unferen Ginnen mabrnehmen, ift nur bas Resultat biefer Rentrien auf bie gufallige Renfiellation bon Augenbebingungen, unter benen bas untersuchte Inbividum fid gerade entwidelt bat." Die Beichaffenheit ber Erbmaffe ift maggebenb bafur, ob und in welder Beife bas betreffente Lebemefen von beffimmiten Univeltfatteren beeinfluft wird.

Ein baufig gebrachtes Beifpiel moge bas Werftanbnis bes eben Befagten erleichtern: Won ber dinefficen Prime I gibt es unter anderem eine rot blühende und eine weiß blühende Raffe. QBenn man eine junge Pilange ber rot blubenben Raffe einige Tage, bevor fie aufblüht, in ein etwa 30 bis 35"C marmes, feuchtes, etwas ichattiges Gewächshaus bringt, fo jeigen bie Bluten rein weiße Farbe und laffen fich ben ber unter gewohnlichen Umweltbedingungen, alfo bei eima 15°C, int Freien geziichteten weiß blubenben Raffe nicht mehr unterscheiben. Berjest man nach einiger Beit bie tunitlich jum Beighlüben gebrachte ABarmbauspflanje wieder unter "normale" Uniweltbedingungen, fo bebalten bie weißen Bluten we'l thre Farbe, aber bie etwas ipater fich entwidelnden Bluten zeigen wieder normale rote farbe. Aus biefem Berind gebt berver, bag nicht etwa bas Merfmal "rote Farbe" vererbt wird. Bererbt wird vielniebr die Sabigteit, unter normalen Ummeltbebingungen (10 bis 20° C, Buchtung im Freien) rofe, bei 35°C und Budiung im feuchten, marmen Gemadishans, meiße Bluren gu bilben. Bereebt wird alfo bie Dicaltionsmeife.

Mus bem einfachen Berfud laffen fich jeboch noch zwei meitere wichtige Folgerungen gieben. Erftens einmal: Das Ericheinungsbilb eines Lebemejens lagt teine binbenden Schluffe ju auf bas Erbbild. Bir haben gegeben, bag bie im Gemadichaus gejogene weiß blubenbe Pflange ber an fich groten Raffe" bon ber unter normalen Unweltbebingungen meiß blubenben "weißen Raffe" nicht gu untericheiben ift. Das tann uns nach ben obigen Ansführungen nicht überraschen; benn wir wissen ja, bağ bas Erideinungsbilb bas Refultat von Erbbild und Lebenslage ift. Daraus folgt, bag eine Beurteilung des Erscheinungsbilbes allein ebne Beruduchtigung ber "Lebenslage" ju gang faliden Chluffen fubren tann. Wenn wir gum Beilpiel bei einem Menfchen - Daturgefese haben für alle Lebewelen Bultigleit - ein fteiles, "abgebadtes" Sinterhaupt feftftellen, fo tann bas ein Raffenmertmal ber binariiden Raffe fein, für die bieje Binterhauptsform bezeichnenb ift, muß es aber nicht. Es ift auch möglich und found in der Zat häusig vor, daß ein Kind, das von Eltern Nordiidier Raffe frammt, ber bas vorfpringende Dinterhaupt eigen ift, im erften Lebendjabr an einer abnormen Anochenweichbeit leibet, und bag bas weiche Binterhaupt burch die fanbige Rudenlage abgeplattet wird und biefe Form bann zeitlebens beibebalt. Dann ift bas flache Binterbaupt nicht Raffenmertmal, fonbern Folge von Umwelteinfluffen ober eine Debenanberung (Paravariation, Medifitation). Bererbt wird alfo auch bier wieber nicht "bas vorfpringenbe Sinterhaupt", fondern bie Fabigfeit, unter "normalen" Unweltbebingungen ein bor. ipringendes hinterbanpt auszubil. den. Gelbitrebend andert aber die burd Unnvelteinfluffe bedingte Abiladning bes Binterhauptes gar nichts an ber Reinraffigfeit bes betreffenben Meniden, Und gang abnlich wie in Diefem Falle verbalt es fich febr baufig mit anderen forperlidien Merfmalen, bie als Magenmerlmale berangego. gen werben. Es ergibt fich alfo, baf bie raffifche Beurteilung torperlicher Mertmale burchaus nidit einfach ift.

Und die lette febr wichtige Schluffelgerung aus unferem Primelversuch ift die: Umweltfaktoren beeinfluffen nur das Ericheinungsgepräge, aber nicht das

8



http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg1\_f3/0009

© Universitätsbibliothek Freiburg



Erbgepräge, Andere ausgebrudt: Dieben. anberungen find nicht erblich. Un der Marmbauspflange find nad Perfebung ms Freie Die neu guffiebenben Bluten wieber rot. Auch wein man eine Priange ber roten Raffe lange Beit im marmen Bewachshaus ball, und wenn man eine game Reibe von Generationen im Berathebaus gudtet, fo anbert fich an ber Erb. maffe nichts. Beingt man nandlich eine felde Pelange, beren Worjahren bis in beliebig biele Generatio ien immer im Bewachsbans gebalten murben, ins Freie, fo bluben auch an biefer Pflange bie neu entifebenden Bluten wieder rot. Ilu ber Neakmonswerfe, ber 35° C weift, ber 15' C rot ju bluben, bat fich midits geanbert. Die Erb. maffe ift alfe febr beffanbig.

Es wurde ichen wiederholt betont, baft bas Erichetnungsbild, das ja allem der Begenffand unierer Untersuchung und Prufung fem fann, bas
Resultat von Erbgepräge und Lebenslage ift.
Quenn wir den Emisuß der Lebenslage prufen
wonen, so tonnen wir das in einwandstreier Weise
unt dann, wenn das Erbgepräge nicht eine zweise
unbefannte Große ift. Das Erbbild tennen wir,
wie ebensalis schon gesagt murbe, nicht unnuttelbat untersuchen Wir tonnen aber zur Unterincha ig Lebewesen beranziehen, bei benen zwar
das Erbbild — wenigtiens bis in einem mehr
ober weniger hoben Grade — unch unbefannt in,
bei benen aber das Erbbild ficher gleich ift.

Das gebrai dlichfte Benpiel ift ein Bergud mit bem fogenomiten Pantoffelsterchen, einem elma harmm langen Tierden, bas nur aus eiter einzigen Zelle mit einem Rern besteht. Diefes Pantoffeltierden, bas in ftebenben Bewallern lebt, pfiangt fid in ber Beife fort, baft fich ber Retu und baran anichlieffent bie gange Belle in zwei gleiche Baiften teilt. Die Dad. tonmien fic alfo erbgleich. Dian tann nich in einem Agnarumi leicht einen burch fortgesente Lettungen entifanbenen Schwarm von erbgleichen Pantoffeltierden gudten (fegenannter Rlon). Unternabt man bie einzelnen Glieber eines foldien Alons auf ihre Korverlange, jo geigt fich, ban bie Tierden - troß gleiden Erbbildes - burd. aus nicht alle gleich lang find, bag vielmehr bie Große innerhalb beffimmter Grengen femante; gian Becipiel in einem bestimmten Berfuch ywiden 140 % and 200 % (1 % = 1/1000 mm). Der Brund fur biefe Gronenunterichtebe liegt tunt ift von einer Reibe verschiedener Umwellbedingungen abbangig, wie jum Beupiel Nahrung, Sauerstoff, Temperatur, Licht ubr. Ein
Tierchen, das in allen diesen Punften stets begandigt war, wird besonders grop werden; ein
Tierchen, das in diesen Punften immer "Ungluck" hatte, wird besonders kiem bleiben. Die
meisten Lierchen werden zum Teil G uch, zum Teil
Ungluck gehabt baben; daber werden die meisten
und eine nuttlere Lange von eine 170 % baben.
Ben diesem "Mittelwert" werden die Nierd en
nach oben und unten immer spaclicher werden,
gang große und gang kleine Tal, den sind nut gang
vereinzelt.

Zuchtet man itun vom gronten und vom Neiniben Dierdien je wieber einen Rion, fo geigen bie beiben Rione wieber genau bie gleiden Grouenfdipantungen wie der Klou, aus dem die beiden Unsgangenerden felbit ftammen, Es ift alfo nicht fo, bağ die Nachkommen des gronen Eierchens un Durchichnitt großer waren als bie Racktonimen bes fleinen Muttermeres. Bieber ein Bleweis, dag Mebenänderungen nicht erblich find. Beide Rione janvanten wieder preichen 140 und 200%. Und wenn man durch piebrere Generationen hindurd auf die gleiche Weife verfahrt, daß man immer wieder das großte und das the Me Tierchen eines Rlous zum Ausgang je ernes veren Rlone madit, siete zeigen bie neuen Rione bie gle de Elamantiona obrette Bacaro isober Medriftfationsbreite) zwijdien 140 urd 200% und ungefahr die gleiche Angahl Tierchen in den einzelnen Großenklaffen. Und es findet fich tein Bierdien, bas großer als 200 " ober fleiner als 140 " ware. Die erbmäßig bedingte Edimantungsbreife biejer Cippe beträgt eben 140 bis 200 4. ABare es aus irgendernem Grunde exwinidit, befonders große Partorfeltierden ju erholten, fo muste man nad einer aneiren Gippe nut bobergelegener ober großerer Camantungebreite fuden. Coldie Sippen gibt es. In einem anderen Berjuch ergab fich beispiels. worfe bie Camankungsbreite 105 # bis 300 #. Die Comantungebreiten biefer beiben Gippen uberschneiden fich. Ein Lierdien von 160 ff fann natürlich beiben Seppen angeboren. Wieber ein Beweis barne, bag bas Eridemungebilb teinen binbenben Schluft auf bas Erbbild gulant.

© Universitätsbibliothek Freiburg

Entsprechende Werfinde find auch in großer Jahl bei Pflangen vergenommen werden. Ervlich einbertiches Material — also einem Klon entsprechend — bei Pilangen, bezeichnet man als reine Linie. Wenn man beupielsweige Pringe fib ohnen einer reinen Linie auf ihr Gewicht prift, so sindet man — genau wie bei der Große ber Pantosseitzerden — eine für jede Sippe bezeichnende Schwantungsbreite. Und auch bier bleibt die Schwantungsbreite immer die gleiche, wenn man von der leichteiten und ber ichwerften Wohne einer reinen Linie weiterzichtet.

Am uberzeugenditen für die Benandigfeit der Erbanlage, fur beren Unbeemilinbarfeit burch Untwelteinslusse wirft ein Berfind, ber mit verschiedenen reinen Limen von Weigen angestellt wurde, das beißt mit Limen, die fich bezüglich ber Dichte der Abren voneinander unterickeiden. Im Jahre 1840 wurden von diesen Limen einige trodene Abren anibewahrt, die heute nech vorhanden find. Obwehl mahrend der vielen Jahrzebnie bis heute immer nur bestummte gertrente Eremplare" zur Weiterzucht verwendet wurden, sind diese Limen nicht im mindellen bichtabriger geworden.

QBir baben idjeit emmal betent: Dlaturgefese gelten fur alle Lebeweien. Alfo fonnen bieje aus ben einfachen Lier- und Pilangenverfuchen ericoloffenen Gefebe auch auf ben Den fchen Unwendung finden; wenn fich freilich auch — wie wir noch sehen werben - bei ber Prujung ber Debenanterungen beim Menfchen große Comie. rigleiten einfiellen. Eines ber wichtigen Ergebniffe ber angesubrien Berfuche war: begeich. nenb fur eine bestimmte Giepe eber Raffe ift uidit eine gang bestimmte Rerpergroße ober ein gang bestminutes Gewicht, fonbern eine befirmmet Comantungsbrette um einen Miltelwert. Die Schwanfungsbreiten verichtedener Eippen oder Raffen tennen fich überschneiben. Die Ampenbung biefes Gesetes auf ben Meniden foll an bem Beispiel ber Shabelform gezeigt werben. Befonmilich fpielt bie lange und Breife bes Schadels in der menichtichen Ragenkunde eine große Rolle. Man brudt bas Berbaitmis von Schobellange ju Schadelbreite in ber Deife aus, bag man bie Edjabelbreite mit 100 vervielfadit und burd bie Shabellange teilt. Ift jum Beilpiel bie Shabel. breite 15 cm, die Schadellunge 20 cm, fo ergibt bie Rechnung  $\frac{15 \times 100}{20} = 5$ , ben fegenannten

Chabelinder. Diefer Inber, bei bem alfo Die Schadelbreite brei Biertel ber Schadellange betragt, ift etwa ber Mittelwert bei ber Mordisch en Ralle. Wenn wir eine grobere Angabl rein Merbilder Schadel niellen, fo werden bie meiften ben Juber 75 haben, co werben fich aber aud Schabel mit niedrigerem und boberem Juber finden. Goldie nite Juder 74 und 76 giemlich bautig, nut Juber 75 und 77 iden feltener; und Chabel imit gang niedrigem Juber - vielleicht 70 - und gang bobent Juder - vielleidst 79 eder 80 — werben nur ganz vereinzeit verfommen. Unb einen Inder von mehr als 80 werben wir bei ben rein Morbildien Ediadoin überhappt nicht finden. Genau fo wie bei bem ausfubrlids besprodsenen Werluds nut dem Pantoifels tierden git alfo nicht ein bestimmites Man, fondern eine bestimmte Schwantungebreite bezeich. nend fur bie Maffe. Und gang entiprechend wie bei bem Verfuch mit ben Panteffeltierdien fomben recurating Morbilde Eltern, bie einen febr niebrie gen Juder — fagen war 72 ober 73 — baben, Minder befommen mit einem boberen innerholb der Edmantungebreite gelegenen Inber - vielleidit 78. Es ware grundfalidi, wenn man min bas Amb megen femes hoberen Schadelinder als "weniger Morbildi" bezeidinen wollte als feine Eliten. - Maturlich tann aber auch bie Smadelmellung allein febr banfig nicht ben Winkliab tur bie Zuredmung ju einer beflicimiten Raffe abgeben. Wenn jum Belipiel bie Edmanlungsbreite bes Chabelinder einer anberen Roffe 77 bis 87 betragt, fo überidmeiben fich bie Comantungebreiten ber beiben Roben, und ein Menich mit Chabelinder 79 tann fomobl ber einen wie ber anberen Raffe gugeboren. Auch eine verantwortliche Beurteilung der Raffergugeborigfeit ift eben nur bei Bernandeigung ber Befoniterichemung und gegebenenfalls ber "Lebenslage" möglich. Rassenkundliche Untersuchungen und Feffitellungen ebne umfaffenbes Quifen und Konnen follten unterbleiben; fte fuhren gu Bermirrung und fliften Schaben.

Ein weiteres wichtiges Ergebnis imferer Werfuche mit ben Pantoffelfierden ober ben Bobuen
war: auch wenn man Generationen brieburch
immer wieder nur die an ber oberen Grenze
ber Schwankungebreite liegenben Lebewefen zut

Besterzuchtung auswählt, nie befommt man Nachtommen, die außerhalb der Schwankungsbreite liegen. Allgemein ausgebruckt beint bas die Reaktionstahigkeit auf außere Einflütseist erbmänig fest umgrengt.

Ber liegt ber grundjaslide miffen. idafelice gebler ber marrentiden Unimelifebre. Gie ftellt bie erblichen Unterfdiebe, bie Berichiebenheit in ber "Edmankungs. brefre" in Abrebe. Darunt felgert fie, bag geber Men di, wenn nur bie Univelebebingungen geeignet find, bie gleich bobe Sture, jum Beriptel in gerliger ober tuftureller Dinticht, ertlimmen tann. In biefein Ginite ift bas "freie Babn bent Endrigen" ber Weimarer Berfalfung gu beurteilen. Daraus entipringt ber Gleidniadiermabn. finn des Marrismus. - Gewiß, freie Babn bent Erdergen, bem Erbtudtigen, obne Rud. ficht auf ben Stanb ober Beruf ber Eliern, wie es Puntt 20 unieres Programmes forbert; beut, beffen erbmafing bedingte Realtions. fabigteit bie notwendige Boraus. fennyafur Dobenen (wid lungschatit Die Erziehung ift feine Allmadit, ihr find bie namelichen Grengen eben burch die ererbte Aufna morecrett batt getent, Gengen, bie bard Menfchenband nicht gelprengt werben tonnen. Es tit barum ein auslichteloies Unterfangen, burch Erziehung eine Raffe beben zu wollen. Abobl tann man Engelwesen einer prunstiven Raffe bis in et iem gemufen, eben burd bie Erbanlagen gegebenen Grabe bilben. Aber biele burd Erziehung, alfo burch Unuvelteinfluffe erzielte Debung bes Geitles ift nicht erblich

Um die Frage ber Bererbung erwor. bener Eigenichaften tobte lange ein beitiger Streit. Der frangofilde Platurforider Lamaret wollte burch die Vererbung erworbener Eigenichaften bie Auswartventwicklung ber Arten ertiaren; bas erfte Befes von Lamaret lautet:

"Bet jedem Eter, welches das Mak feiner Entwicklung uoch nicht überschritten bat, factt ber hänfigere ober bleibende Gebrauch eines Organes basselbe allmablich, entwicklt und vergroßert es, und verleibt ihm eine Kraft, bie zu der Dauer dieses Gebrauches im Verbaltnis flebt. Wahrend ber tonstante Richtgebrauch eines Organs basselbe allmablich schwacher macht, verschlichtert, seine Fabigfeiten sort-

idirectiond vormindert und es endlich veridimenden lant "

Und bas gweite Befet:

"Alles, mas die Liere durch den Emiliak ber Berbaltnufe, benen fie mabrend langer Zeit ausgeseht find, und rolglich durch den Einfluß des vorherrichenden Gebranches oder tonitanten Dichtigebrauches eines Organs erwerben oder verlieren, wird durch die Fertpflamming vererbt, vorausgeseht, dan die Neranderungen beiden Geschiediechtern oder denen, welche diese Macktommen hervorgebracht haben, gemein seinen."

Es liegt auf ber Band, baß dem, ber ans weltanschaulicher Entitellung beraus erblich bedingte Unterschiede, Raffenunterschiede, lengnet, die Lebre Lamards außerordentlich willfommen sein umf, und es ift leicht verstandlich, baß die Marriffen und deren judische Fubrer begeisterte Anbanger bes Lamardianus waren. In Somjetruffand soll es tatlacitich ben Lebrern verboten sein, die Pererdung erwordener Eigenschaften zu leugnen

Es tann an biefer Stelle nicht auf bie jabl. reidien angeblichen Beweise fur die Bererbung erworbener Eigenichaften und auf beren wiffen. jdaitliche Widerlegung eingegangen werden. Rur an einem Beiipiel foll gegeigt werben, wie auch fdiembar febr übergengende Beweile für bie Bererbung erwerbener Eigenichaften einer willenidaitliden Dladprufung utde flandbalten. ABens man eine Bobnenpilange unter möglichft ungunftige Umweltbebingungen fest, bas beibt, wenn man dir Mabrungsfloffe und Waster in fo geringen Mengen guführt, bağ fie nur eben gerabe nod am Leben bleibt, bann wird fie fid naturlid mur tummerlich enmitteln. Aus Samen von einer jelden halb verbungerien und vertrodusten Pflange entwideln fich wieber tummerliche Pflangen, auch wenn biefe unter einer Pilege fleben, bie bei anberen Bohnenpflangen ju einem guten Wachetum vollauf genugt. Es madit alfo tatfach. lich den Eindrud, ale ob fich bie Schabigung ber Elternpylange auf bie Raditommen "vererbt" batte. Und bech ift biefe Dentung falich. Die ichlecht ernabrte Elternpflange bildet nur fparliche, ebenfalls "jchlecht ernabrte" runglige treut Capien, Die Camen enthalten befanntlich Dabre ftoffe für bie jungen Reimlinge. Diefe erhalten aljo gerabe in ber erften Beit ihrer Entwidlung

http://dl.ub.uni-freiburg.de/digit/schulungsbrief\_jq1\_f3/0013

ΙĮ

eine hocift mangelhafte Ernahrung und werben baber wieder zu Kimmerpelanzen. Es haben femut die stadigenden Unwelteinzlusse auf die Machtenmenschaft nach gewirt. Das es fich aber in Wabrbeit nicht um eine Anderung der Erbmack, a so nicht um eine "Vererbung" handelt, das ergibt sich darane, daß diese Rachwir beit, das ergibt sich darane, baß diese Rachwir fungen, wenn die auswesende Unweltzwahung wegtallt. Schen in der nachien Generation entwicklusse, sich wieder fraitige Bedienpflanzen

Diese Pladweirkungen nunfen um so bemitider in Erschemung treien, je langer ein fich entsweckgeschabenes Mutter angewiesen in Weren ein Weren ein Weren der Mutter angewiesen in Werne eine werbende Mutter — set es durch dauernden Hungerzustand, set es burch eine schwere Ertrantung, zum Berspiel Tubertulose — sich in schlecktem Ernahrungszwäand besweet, so erhalt auch ihre Frucht eine mangelhafte Ernahrung, und weim bas Neugeborene dann als ausgelprochener Schwachlung zur Welt tempit, so ist bas, genau wie in dem Bobnenberspiel, eine Rachmet in in gund bat mit Wererbung im wissenschaftlichen Stune gar nichts zu tun

Der Menich flebt wie jedes Lebewelen bauernd unter bem formenben Emilig feiner Umwelt. Man maß aber bei ber Beneiedung ber "Diebenandernugen" beun Menfchen große Porfidi watten laben. ABenn eine Groppe junger fvorttreibenber Manner eine weitaus fraftigere Mins. tolorur aufweift als eine andere Gruppe junger Bente, bie Teinen Sport treibt, fo liegt die Bierfudning aubererbentlich nabe, die verichebene terperlide Berfaffung ber beiben Bruppen einfadt als Auswirfung ber ferpreliden Betar ma, ale Ummelteinfluß, angufpredien. 3fl bas ride in ' Abre wiffen: bas Eridemungebild ift bas Die fultat von Erbgeprage und Lebens. lage. Durfen wir bei ben beiden Grimpen bas veridirebene Eridieumingebild einfach als Feige ber verschnedenen Lebenslage aufeben? Diein; benn die beiden Gruppen find fo gut wie ficher auch in ibrer Erbanlage verschieden. Die eme Gruppe treibt ja nicht gewungenermaßen Sport, fonbern besmegen, weil fie bie anlage bedingte Meigung ju forperlicher Betätigung bat; und bie anbere Brurpe balt fich vom Sport jern, weil fie biefe Reigung niecht hat; bei the tit vielleicht die erbmaßig bedingte Anlage in geistiger Betätigung in biel hoberem Mage verhanden. Wir
baben also erb mäßig ver ichtebene Wergleichsgruppen. Es sell daunt teineswegs
die sordernde und ertucktigende Auswirkung des
Sports berabgeieht werden. Korperliche Eruebung in unbedingt notwendig, und sie mird auch
nets einen eben durch die erbmaßig bedingte Realtionsbreue bestimmten Erfolg haben.

Das Ziel jeder Form von Erziehung mußes fein, die in der Erdmalfe gestegenen guten Anlagen durch eine moglichst günflige Gestaltung der Lebenslage zu hochster Entfaltung in bringen. Die Grenzen der Erziehungsmoglichtett find aber burch die Erbantage unverrückbar gestecht. Wo die erflingende Saite in der Erbantage fehlt, da fann auch der begnadeiste Rünkler teinen Zen hervorzaubern, da tann nie und nimmermehr ein Erziehungsfatter wirten.

In welds hokem Grade das Blusserbe dae Eduid fa l des Menfdien beitrumt, das . igen nut eridutternber Dentlichteit bie Mitte erfelge ber Ergiebungsverfuche an ben Furiorge. toglingen, bas geigen bie Erbebungen, bie Johannes Lange an Irmunellen Zwillingen bat fenffieden Tenne : Bordemge tonnen entweber baburd entfliben, bif gleich eitig twei Eier bind gwei veriducbene Camenfaben befruchtet merben; bonn find die Bielleinge in ihrer Erbmaffe perfdueben; mon ipridit von im exeringen ober ungleich. erbigen Zwillingen; ober aber 3mil luige entiteben baburdh bag eine von einem Comengaden befruchtete Eigelfe in febr fruben-Entwid lungeftabum in gwei Balften gerfalt, von benen fich jebe zu einem Lebemefen entmidelt, bann baben bie 3millinge gleiche Erbmobe; man fpricht von eineingen ober erb. gleichen 3millingen. Die Brillingeteridning hat fich wegen ber aubergewohnlich aumir aen Belegenheit, bas Reniteipiel ber beiben Groben "Umweit und Bererbung" ju unterjuden, ju einer gelenderten Aliffenichaft entmittelt. Johannes Lange fonnte breigebn eineitge triminelle 3millinge erfaffen. In gebn Fallen waren beibe Zwillingspartner fast im gleichen Lebensalier und wegen gang abnlicher Wergeben

ftraffallig geworden. Bet 17 zweieugen Zwillingen, die in ihrer Erbanlage nicht abnlicher find als eben Geschwieser überhaupt, waren dagegen mit in zwei Fallen beide Partner trimmell, dabet batten fie fich wegen gang wesensverschiedener Vergeben vor bem Gericht zu verantworten. - Und das ift nur eines ber vielen Verziele, wo erbgleiche Zwillinge, zum Teil bet recht verschiedener bener Gestaltung der Lebenslage, einen bis in die tleinifen Einzelbeiten gleichen Lebenslauf zeigen "Naffe if Schitten."



Um jo berelider und bober ift unfere fittlide Pelicht, Die Raffe, bas Blutverbe ber tommenben Beichlechter beftmment gu beerrinden. Das Plutoerbe jedes Menfcben felt fich ju gleich en Teilen mammen aus ber Erbmafie leiner beiben Eltern, Die Berfeilung ber Erbanlagen von ben Erzengern auf Die Daditommen erfolgt burdaus uicht ganglich willfur lid, fondern folgt gang bestimmten Beleb. manigterten, Das Berbienft, biefe Gefesmanigkeiten als erfter gefineben und ertlart in Jaben, gebabrt befanntlich bem Anguftmer Pater Johann Menbel mit bem Mofternamen Giregor (1822 - 1884), Aber betreten bamit bas Webset ber Wererbungslehre im engeron Ginne, Mendel ftellte in ben fochziger Januen bes vergangenen Jahrbunberis um Moftergarten ju Brunn Berinde an über bie Seer ja ig ben Erbier afen, die fich in einem

bildes voneinander unterscheiden. Die 1806 verorientlichten grundlegenden Ergebnisse wurden totgeschwiegen. Erst im Jahre 1900 wurden nunbbangig voneinander von drei Foridiern, dem Deutiden Correns, dem Offerreicher Tichermat und dem Hollander de Bries die Gesehmatigkeiten neu gesunden. Erst jeht sanden die Mendelichen Entdechungen die ihnen gedubrende Unerfennung.

Wenn man zwei Lowenmaulden, von beneu bis ein, rote Binten, bas anbere elfenbeimmeine Bluten bat - alio zwei verichtebene Raffen, bie fich in einem Mertmal vonemanber unterfdet. nutemander freigt, fo blaben få mit lich e Dachtenunen rofa, (Bal, Ablifbung t; dunfel fdraftiert - ret, bell idraffiert = rolo.) Gie nebmen eine Meirelfiellung gwiiden ben beiben Mertmalen ber Eltern ein. Das ift bas erfte ing, Mentelide Gefen, ban Gleich formigkeits, ober Uniformitätsgefelt Rreigt man Prlangen biefer erffen Rinber- ober Relialgeneration (F 1) - alio rosa blubenbe Lowenmanichen unteremander, fo treten in ber Madetemmenidiaft, bas beint in ber gweiten Rindergeneration (F 2) beet verschiedene Blutenfarben auf, namlich rote, blauret ober rofa gefarbte und elfenbeimweiße Bluten. Es erfolgt eme Aufvalenng. Das ift das zweite Dien . belide Bejeb, bas Cpaltungegefell. Bablt man eine großere Angabl aus diefer P 2. Beneration ane, fo jeigt fich, bag 25 Projent



diefer Generation ret bluben, 50 Prezent reja und 25 Prozent elfenbeimweiß. Das Zahlenverhaltnis ift fomit 1;2;1. Mur bie Salfte biefer I ? Mageration bat die gleiche Blutenfarbe we thre Excesser; cin Biertel bat bie rote Blutenfarbe bes einen Großelters, ein Biertel bie elfenbeimmerke bes anderen Großelters. Buchtet man von den roten Lowenmaulden der F 2-Generation merter, fo bluben fanitliche Nachfommen bis in beliebig viele Generationen immer rot, ebenio treten unter ben Dadtfommen ber elfenbemmeiß blubenden Lowenmaulden immer nur elfenbeinweiß blubenbe Pelanien auf. Die rola blubenden Lowenniaulden ber F. 2. Benerafion fpalten, auter fich gefrengt, innner mieber auf in 1 . ret, ? e refa und be etrenbeitsweiß. Ein von rola blichenben Eltern flammenbes rot blubendes Lowenmaalden ber F3-Generation bat allo eine Blutenfarbe, bie bei feinen Erjergern nicht ju feben mar, bie aber bei Gefdmeiftern ber Erzenger vorbanben ift; bas gleiche gilt fur bas eifenbemmein blubenbe von rofa blübenben Eltern fammenbe Lowenmaniden ber P 3-Generation. Die befannte Erichemung, bak ein Menidy in irgendivelden forperliden ober geiftig-verlifden Aulagen einem feiner Großeltern ober emen Beidmifter femer Eltern abilider ift ale ben eigenen Eltern, findet in dem einfachen Rrengungsverfuch an ben Lowenmaniden fein grundlablidie Borbilt.

Wie find biefe eigenartigen Ericheitungen an ber Plutenfarbe ber Lewenmaulden zu erflaren? Bei geichlechtlicher Fertoflanzung entsieht ein Maditomme aus ber Weremmung einer voterliden und einer mutterliden Beidlechteielle, Die Berchlechtegellen enthalten an ihrem Rern bie Erbmaffe, also and bie Anlage gur Blutenfarbe. Ariet eine mannliche Gefchlechisiefle mit ber Inlage jur roten Plutenfarbe jujammen mit einer weiblidjen Geichlechtszelle mit ber Unlage gur roten Bintenfarbe, fo erbalt bie aus ber Beremigung entfiebende nene Pilauge von beiben Eltern bie gleiche Erbanlage, fie ift gleich erbig in bezug auf die Anlage gur roten Blutenfarbe und wird aud felbft mit ibren Geichlechiegelen wieder bie Anlage gur reten Blutenfarbe meitergeben. Bang entipredent hat ein elfenbeinweiß blübenbes Lowenmaulden eine berpelte Unlage - von Bater und Mutter - ju elfenbeinweißer Blutenfarbe und vererbt biefe Unlage auf ibre Dadifemmen. Wird bagegen eine weibl de Beidlechtszelle mit ber Anlage gum Gifenbeitiwernbluben von einer mannlichen Beichlechtszelle mit ber Anlage gum Rotbluben, ober umgefebrt eine meibliche Beichlechtnielle nut ber Uniage tum Rotblithen von einer nigunliden Geldiledite. gelle mit ber Unlage gum Elfenbeinweinbenben befrumtet (val. Abbitbung 1 rechts), fo erfolgt eine Mifdung zweier in bezug auf bie Aulage ter Mintenfarbe unglotder Erbmaffen, bie Machkemmen find mit fo er big ober ungleich. erbig eber Baffarbe und bluben rofa. In ber Erbmaffe Des Mindlinge bleiben Die Erbanlagen fur bie Blutenfarbe getreunt, Kommt ber Meldiling gur Beideledtegellenbribung, fo entfieben burch einen befonderen Bergang ber Kern Beilung zweierler verfduebene Geldileditegellen, folde, bie in ihrer Erbniaffe bie Aulage gunt Rotbluben, und foldie, bie bie Unlage gum Elfenbemweißbluben baben, Werben rola blubende Lowenmaulden ber F 1. Beneration unteremanber getremt, to find bemmad vier veridiebene Moglififeiten des Zusammentressens ber Beidileditszellen gegeben.

- 1. Mannlidje Gefdlechtegelle mit ber Anlage jum Retblichen
  - meibliche Geichlechtrielle nut ber Anlage jum Rotbluben
  - = gleidierbig rot blifbenbe Pflange
- 2. Mannitche Beidiechtetelle nut ber Anlage und Rotblüben werbliche Beidileditogelle mit ber Anlage um Etrenbemmeifiblioen ungleicherbig reia blubende Pilange.
- 3. Mannliche Gerchlechtezelle mit der Anlage zum Elsenbemmeisbluben weibliche (So diechteielle mit der Anlage zum Notbluben
  - = ungleicherbig rofa blubende Pilange,
- 4 Manntide Geidlichtegelle mit ber Anlage gum Elfenbein verfibliben
  - + weibliche Gefeisechtezelle mit ber Aninge jum Etfenbemmeinbluben

gleicherbigegende ume. Bblichente Prange,

Da bie rola blinbenten Mildlinge ober Baffarbe Geldeleditsiellen mit der Anlage gum Rotbluben und Gefdlediteiellen mit ber Anlage gum Elfenbeimmeißblinben in gleicher An-

jabl belben, beftebt fur jebe ber vier Rombina. tionen bie gleiche Babrichemlichteit. Es minfen baber in ber F 2. Generation 25 Projent rot blubende, 50 Projent roja blubende und 25 Prozent elfenbeimweiß blubenbe Pelangen auftreten

Es ift in ber Bererbungemillenichaft feit langem ublich, Die Erbanlagen burd Budbaben bargaitellen (in ber neueiten Beit bedient fich bie Wererbungswiffenichaft ber Abturgungen von latentoden Begeidinungen ber Merfmale), Geht man für die Anlage zum Rotbluben F, fur die Unlage jum Elfenbeinweifbluben f, to hat eine rot blubende Pelange die Formel FF - fie erbalt fa bie Aniage gum Rotbluben bopvelt -, bie elfenbeinweiß blübenbe Pilange if, bie roja b übende bie Formel Ff. Die Geldilechtszellen einer gleicherbig rot blabenbeit Pilange fubreit bas Beiden F, bie Beidlichtegellen ber elfenbeinweiß blabenben bas Beichen I, Die Geichlechtsgellen ber rofa blubenben Pilange finb gur Balfte I, jur anderen Balite f. Die oben augeführten vier Rrengungsmöglichteiten wurden fich allo a iter Zugrundelegang ber Combole fo barfiellen:

28e er, wie in bem geidulberten Melngungeveripiel zwischen rot blabenden und elfenbeimwein blubenben Lowenmaucken, der Mifdlung eine Mittelftellung midsen den Mertmalen ber Eltern hat, fo fpricht man von in bermebiarer Bererbung. Das Ergebnis einer Kreugung tann aber and) anders ausfallen. Krengt man gom Beilpiel gin rot blabendes Lowenmaulden mit ewent rem weiß (nicht eisenbeinweiß) klubenden Lowenmanlden, fo geigen bie Bluten bes Mifch. lag If rein rote Blutenfarbe, genau mie bas eine Elter. In biefem Falle erweift fich alio bie Anlage jum Rotbluben ftarter ale bie Unlage jum Weißblichen; fie überbedt bie Anlage jum Werbbinben, Der Michting Ff ift in fement Erichemungsbild von bem gleicherbigen Elter FF nicht ju unierideiben, Dan tann es allo einer rot blübenben Pflange in biefem Salle nicht anfeben, ob fie gleicherbig ober ungleicherbig ift, Erft durch bie Weitergischtung laft fich nach. wenen, baf ber Dludling auch noch überbed t Die Anlage gunt Weißbluben befint, Geme Beichlechtegellen übertragen gur Salite bie Unlage 3 mi Motblagen, jur Salfte bie Unlage gum

Beinbluken. Wenn mir alfo zwei rot blübenbe Mudlinge Ff mitemanber freugen, fo ergeben fich bie vier Kombinationemoglichfeiten-

1 FF = FF gleicherbig rot blubend, It impleidierbig rot blibenb, ff ungleicherbig rot blubend, ff gleicherbig weiß blubenb.

Ein Biertel der Dachkommenichaft in ber F 2. Generation hat also you femen Eftern em Mertmal geerbt, von bem im Ericheinungsbelb ber Elrern nichts ju feben mar, bas aber mobl bas eine Gronelter jeigte. Das Zahlenverhaltnis in ber I 2 Generation 3 (rot) : I (main) ift unr ein ideembarer Widerfpruch zu dem im erften Rregzungeversuch gefundenen Zahlenverhalture 1 : 2 : 1, weil durd bie überbedenbe (ober fdiagerbe ober bommaute) Rraft ber Anlage jum Rotbluben ber Mildeling als folder außerlich nicht tenutlich ift. Erft in feiner Dachtommenichaft mird es otfenbar, bañ er auch noch bie fiber. ded te (oder rezeiftve) Anlage jum Weinbluben in feiner Erbmaffe batte. Im Gegenfah gur intermediaren Vererbung fpricht man bier von fi bie r. bedenbem, idlagenbem eber bomi. nantem Erbgang,

In den bioberigen Rreugungsverluchen wurden entweder zwei gleicherbige Lebeivefen El? -- ff ober zwei ungleidierbige I'f + I'f gepaart, Es befiebt noch eine weitere Rrengungsmöglichteit, nandide die Krenzung zwischen einem unglordie erbegen und einem gleicherbigen, alfo jum Beispiel bie Kreugung gwirden ungleicherbig rot blubenden Comeumanlden I'f und gleich. erbig wein blubenden if. Das Ergebnis einer felden Reenang lant tid leicht verauslagen, wenn man fich überlegt, welche Moglichteiten bes Bufantmentretens ber Beidlechtegellen gegeben find. Die ungleicherbig rot blubenben Pilangen



2055 throng 7

If bilben manuliche (3) und weibliche (2) Geichlechtszellen zweierlei Art; erftens folde mit ber Aulage f fint Anlage F, zweitens folde mit ber Aulage f fint Abbilbung 2). Die gleicherbig weiß blubenden Lowenmäulden if bilden nur männliche und weibliche Geschlechtszellen mit der Aulage f. Bei ber Bestaubung sind vier Kombinationsmöglichferten gezeben:

L. manulich F weiblich f If

2. manulich f + weiblich f It

3. weiblich F + manulich f If

4 weiblich f + manulich i It

Bei ber Krengung zwiiden einem ungleicherbigen nub einem gleicherbigen Lebeweien, bei einer ischen also genannten. Mucht vongung, entsiehen also 50 Progent ungleicherbig vot blubenbe und 50 Progent gleicherbig weiß blubenbe Dlachtennas.

Das braucht felbstrebend nicht unter allen Untftanden im Ericheinungsbild ofme weiteres zu erfennen zu fein. Wenn besiptelsweise ein gleicherdig rot blübendes Lowenmaulden I. Finit einem analeicherbig rot blubenden Lowenmaulden bit gefreutt wird (val. Abbildung 3), so entstehen naturlich auch 50 Protent ungleicherbige und 50 Prozent gleicherbige Nachtenmien:

1 mayblide I weibt de I 1 I 2 mainted f + weibtide I = 1 I 3 weibtide I mainted I = I 1 4. weibtide f + männted F = I I

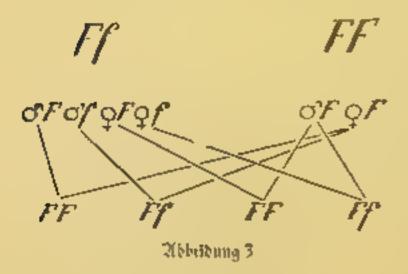

Aber alle Mochtemmen bluben gleichmaßig rot, bie ungleicherbig rot blubenben laffen in ihrent Erichemungebild die überdeckte Anlage jum Weißbluben nicht erkennen.

Die von Mentel entbedten Geiehmanigkeiten bet ber Bererbung von Merfmalennterichieben haben ale Daturgeiehe Gultigkeit fur alle Lebewesen, also auch fur ben Mensch ein. Mur find die deine Menschengeschlecht viel weniger leicht embeurig nachzuweisen. Das hat verschiedene Grunde.

Erftens: Wir haben gefeben, bag bas Eridzinungsbild noch keinen bindenten Schlaß auf das Erbbild julant — wir konnen has ungleicherbig rot blubende Lowenmanlden nicht ohne weiteres von dem gleicherbig rot blubenden untericheiben. Wenn ber Bererbungswiffenichaftler von einem bestignniten Lowenniäulchen willen will, ob es gleidierbig ober ungleicherbig ift, bann gibt thm die Arenzung mit einem remerbig weiß blübenden Lowenmaulden ichon im nachsten Jahr bieruber Austunft. War es gleicherbig, fo find bie familidien Dackfemmen (migleicherbig) ret, war en ungleicherbig, fo ist (Rudfreugung) bie Balfte ber Dachkommen weiß, Der Buchter fann uch alfo uber Erbmaffe und Erbgang unterrich. ten, weil er reine Raffen jur Berfugning bat, weil er und Belieben freugen tann, weil fich bas Rrengungeergebnis bei ber furgen Benerations baner ber Berfuchspflaugen eber -ftere verhaltnismaking febr bald becauoffellt, und weil bie große Nadifonmenidaft eine Benrieilung ber Zohlenverbaltnufe erlaubt. Es braucht nicht ausgeführt ju werben, wie ungunflig benigegenuber bie Werbaliniffe beim Menidengerchlecht liegen. Auf bie fem erfennenen Miethoben einzugehen, bie biefen Mitfitanden jum Teil abbelfen, milrbe gu weit fubren.

3weitens: Die meuften korperlichen Merkmale und erft recht die geilig seeluchen Eigenichaften beim Menichen find nicht wie in den geschilderten Lowenmanlchen-Berluchen von einer Erbaniage, sondern von in ehreren Erbaniagen bangig.

Trot biefer Schwierigkeiten hat feboch bie menichliche Vererbungslehre zu fehr beachtlichen und großenteils burchaus gencherten Ergebuillen gezuhrt.

Ein verhaltnismaßig einsodes Beitpiel far iberbedien Erbgang beim Menlden bietet a vie Augenfarbe; genauer gelagt bie Farbe ber Regen bogen haut. Dunkelangigkeit ift überbedenb, verhalt fich also wie in bem zweiten Lowenmauldien-Berfuch bie rote Pluten-farbe; helläugigkeit ist überbedt, entipricht fomit ber rein weisen Blutenfarbe des löwenmauldiens. Das Merkmal "Augentarbe" ift — wenigstens

### V<u>ererbung</u> der Farbe der Regenb<u>ogen</u>haut

Dunkelaugigkeit dominant (D) Helläugigkeit rezessiv (d) Ein Dunkelaugiger kann gleicherbig (DD), oder ungleicherbig (Dd) sein. Ein Hellaugiger muß gleicherbig (dd) sein.



Abbilbung 4

ber Bauptiache nach - von einer Erbanlage abhangig. Bezeichnen wir die überbeitende Anlage
zur Die felungigteit unt D, die überdeckte Anlage
zur Dellangigteit unt d, so fann ein dunfelängiger
Wenich entweder DD, also gleicherdig dunfelängig oder Dd, also ungleicherdig dunfelaugig
fem, genan wie ein rotes Lowenniaulden aus
unferem greiten Berlich entweder IF oder If
fem fann. Ein bellaugiger Mensch muß dd, also
gle dierbig rezelfte fein, genau wie ein rein weißes
Lowenmar ichen ift sein, genau wie ein rein weißes
Lowenmar ichen ift sein muß. Es find im ganzen
sechs verschiedene Krenzungsmöglichleiten vorhande,

- 1. DD -r- DD = DD, das heißt, wenn beibe Elken gleicherbig bintelaugig find, find auch alle Dachtonimen gleicherbig duntelaunig.
- 2. DD + dd Dd, bas beint, wenn ein Eiter gleicherbig bimfelaugig, bas anbere gleicherbig bellaugig ift, bann find alle Rinter bigleicherbig bimtelaugig.
- 3. dd + dd = dd, bas beißt, bie Rinter bellaugiger Eltern find ebenfalls bellangig.
- 4. DD + Dd = 50% DD, 50% Dd, bas beißt, wenn ein Elter gleicherbig, bas andere ungleicherbig buntelaugig ift, bann find alle Rinder bunfeläugig, die Gälfte aber ungle dierbig (Rantfreugung').

- S. Did Did 15% DD, 50% Dd, 25% dd, bas beißt, wenn beibe Eltern ungleicherbig bunkeläugig find, bann find % ber Rinder ebenfalls dimkeläugig (von ihnen jedoch nur 'n gleicherbig, % ungleicherbig) und % ber Rinder ift bellaugig. Es können alie Kinder von dunkeläugigen Elitern belle Augenfarde erben, genaaro wie im zweiten Rrenzungsbeispiel ber Lowenmaulden ein Wiertel in der F 2 Generation von den rot blubenden Erzengern die Unlage zu rein weißer Blubenforbe erbt.
- e. Dd dd 50% Dd, 50% dd, bas beint, wenn em Efter ungleicherbig bintelangta, bas andere Efter bellangig ift, to treat erbimibenichaftlich gesprochen eine Rucktreumna vor mit dem Ergebnis, bas die Halfte der Kinder (ungleicherbig) buntelangig, die andere Haltte bellangig ift (vgl. Stommtafeln Abbildung 4).

Co ming bier vor einem weitverbreiteten Dag. verftandnis gewarnt merben. ABenn mir fagen, bob unter ben Rinbern gweier ungleicherbig dunkelangiger Eltern 25% DD, 50% Dd und 25% dd finb, fo barf bas naturtide midit to perftanden werden, als ob unn das erfte, zweile und drutte Kind unbedingt binifelaugig und ban vierte unbedungt heltaugig fem minfte. Die Werhaltnistaklen find, wie schon fruber furz angebentet, bas Ergebute ber Ausgablung einer umfangreichen Nachkommenichaft. Wenn wir gim Veripiel 100 Chepaare, bie alle - fowohl Mann mie Frau - ungleicherbig bunteläugig fint und von biefen 100 Chevaaren int gangen 400 Rinber gur Unterfudung hatten, fo würden wolf gemlich genau 300 Rinder bunkelangig und 100 Rinder bellangig fein. Wir fonnen alfo nur foriel fagen: Wenn beibe Eliern ungleicherbig buntelangig find, fo besteht fur febes aus biefer Che berrei. gebenbe Rind ein Bierfel Babrideinlichfeit, das es hellaugig, und Dreiviertel QBabridiemlich feit, daß es binifelaugig wirb. Daturlid ift es bei der geringen Zahl ber Nachkommenichart eines Chepnares auch burdaus möglich, bag vieileicht unter feche Kindern zweier ungleicherbig buntelangiger Ettern fein einriges ober aber auch brei eber vier bellaugig finb

Das gilt nicht nur für bie Bererbung ber hellangigkeit, fonbern gang allgemein fur alle

Erbanlagen, Die fich nach bent überbedten Erb. gang fortpelangen

Bon großer Bedeutung ift es, baf auch eine Neibe von Erbfrantbeiten fich gang entfpredend wie bie Hellaugigleit, also uberbect t ober begeiste vererbt. Dagu gehort gunt Beispal die erbliche Laubstrummbeit. Das ae ft alio, ein erblich Laubstummer muß bie Anlage in biefem Leiden von beiben Eltern befonimen haben, niug fie boppelt in ber Erbmafie beliten, muß gleiderbig fem, Geben mir ein biefe frantbaite Erbanlage g, fo lautet bie Erbfermel emes erblich Tanbifunmen gg. Die Erbanlage tu normaler gefunder Porfabigkeit bezeichnen wir mit G (überbedenb!), Gin Gefunder tann entweber GG, alle gleicherbig, ober Gg, alie ungleicherbig fein. Im lesteren Salle wird ber Wabridemlichkeit nach bie Balfte femer Dad. fonomen die krankbafte Unlage g erhalten. Treren in einer Che imei Partner mit ber Erbformel Gg, alfo zwei im Erichemungsbild gefunde, normal Borenbe gufammen, fo wird enttprediend bem obigen Rrengungsbecipiel Die, S ber ¼ ber Rinder bie Rombination gg entsteben, das heint 25 Projent der Amber find tanbitumm, ober richtiger: Fine jedes Rind aus einer Ebe Gg . Gg befteben 25 Projent Wahrichemlich. tett, bağ es bas reteifive Erbleiben gleicherbig belist. Die gonadift überraldenbe Erichemung, bağ ein Rind von feinen "gefunden" Eltern Taub. thummbeit gerben" tann, ift alfo leicht gu er-Hagen,

Die Erfahrung lebrt, ban folde rezeinde Erb. leiben mit Borliebe in Ehen zwifden Blut no vermandten auftreten. Das bat früher zu ber Aberftellung geführt, ban burch Bermandtenwent trantbaite Erbanlagen en tift and en. Diefe Annahme ift irrig. Das gebaufte Auftreten von

regeiftman Erbleiben in Wermanbteneben ift auf eine andere Beife ju erklaren. Debinen wir an, in einer Che fei ber eine Partner in femer Erbmalle uberbedt belofiet, ber andere erbgefund mal. Abbildung 5), Unter vice Kindern werden erwartungsgemak gwei GC laib zwei Gg, ade wieder erblich überdeckt belantet fein. Alle wier follen Chen eingeben mit erbgefunden Partnern GG. Ans den Eben der beiben GG mit erb. gelunden Partnern (erfies und viertes Rind ber Stanuntajel) konnen naturlidi auch nur unbelaftete GG-Rinder bervorgeben. Die beiben anderen Eben Gg + GG find, weffenichartlich gesprocen, wieber Rudfreugungen nut bem Ergebitte 50 Projent GG und 50 Projent Gg. Wenn nun die Amber von zwei GgeGeichwistern unteremander beiraten, fo bestehen 50 Projent Wahrschemtichteit, daß fich zwei GgePerfonen treffen. Better und Baje baben en biefem ongenommenen Salle ihre (überbedte) frantbafte Erbantage ben bem einen gemeinfamen Gronelter Gg. In biefer Better Bafenebe befteben für jebes Simb 25 Prozent Babridjeinliditeit bafur, baft fich bas Erbleiben im Eridemungsbild äußert. Unter vier Rindern wird alfo ber Wabridieinlichteit nach ein erbfranfes, gg auftreten. Die Gefahr der Vermandten. che besteht also barm, daß die Wahrldbemichteit fur das Zwammentreffen von zwei rezelfiv Belafteten ungleich großer ift, als wenn bie beiben Chevariner nicht binteverwandt find - Gelbil. rebend tann aber auch eine bodmertige Egen. idiaft, wenn fie bem regeffeben Erbgang folgt, in Verwandteneben leichter "berausmenbeln".

Wahrend ein rezeiftres Erbleiben nur bann in Erfdieinung tritt, wein ein Menich bie Anlage bopvelt, bas beiftt von beiben Eitern befint, anfiern fich überbeden be ober ich lagen be



Erbleiben and bann ichen im Erichemungsbild, wenn ein Menich die Anlage nur ein mie tin ieiner Erbinane enthalt, wenn er abo in being auf die tranthafte Erbanlage ungleicherbig ift. Ma, febr im eine aberbedende Krantheusaufage den Breifigben K. frant, für die entiprediende normale" oder geuinde Erbanlage den Budistadi, di frant, genau fo mie jeder, der in femer Erbinaffe die Intage auf Puntelangigteit, weitt auch invaleicherbig, bat, eben auch dimitelangig feit, weitt die mateicherbig, bat, eben auch dimitelangig feit Die oberbedenden Erbanlagen jud also viel ieichter zu erfassen.

Wem jur Erlanterung der Befesmanigkeiten bei ber Vereibing beim Meniden in erfter Einie trankbafte Erbanfagen berangejegen wurden, fo bat das leinen Grund barin, baß bier ber Erbgang am leichteiten ju verfolgen ift, weil — wie schon erwahnt — die erb ichen Leiden um grenen Teil auf einer Erbanfage berüben. Seibiverftand. Ich barf aber nicht der Einbrack entlichen, das eines nicht kanten ber Einbrack entlichen, das eines nich trankbafte Unfagen vereibt worden Und guttige Unsagen werden namelich vereibt. In ber Malikerianien. Ba de bien fich durch fam Gene

entienen monntider Linte bebe michtalitie Begabung nadmerfen, von den ein Sobren Johann
Sebanson Bache waren funt bebeutende Michter
In der Familie Bernoutti baben nicht
nemmer als acht Männer Vernhatbeit ale
bochbedentende Marbematifer erlangt. In der
Kamilie Darmenn Gialton, die Vettern
traren, tindet fich eine gange Reibe bochbegabier
Mitglieder Mimfalinde Begabung marbematische Begabung, bobe genfige Begabung um das und Eigenicharten, die nicht nur auf eine Erbantage guruchnindern find, denen viel icht
eine gange Neibe von Erbantagen zugennde liegt.
Denut ift der eralte Nadweis des Erbannes naturgeman außererbemilich erschwert



Es ift notwendig, daß wir uns mentaltens grundlandich mit ber Frage beidaltigen, wie fich der Erdgang gestaltet, wenn uch Arsgangstinderiduen in miehr als einem Mertemal, wem sich ihre Erdmasen in miehr als einer miehr als einer Erdanlage



Abbitbung 6

fmitbin Auch dief. Frage ift bereite von Gregor Mender in Angrief genommen und einer Lefting jugefahrt werben. Bu ben befannieffen unter ben febr gablreiden "Dibbbriden" Breitungs. ver uder gebort bie Arengung zwifden einem glastbaarigen jowarten und einem raubbaarigen weinen Meericowenichen (Abbilbung 6), Fine fidmar, fell bas Sombol A, für wein a, fur rai bhancig. B, fur glattboarig b gefekt werben. Ars ber Want ber großen Biebitaben gehr ichon bervor, das idmart überbidend über weiß, ranfipaa a uberbidend über alatibaarig ift. Eur gle dech a idmar ce, glattbaariges Meeridimoutdien bat bie Kormel AAbb, ein gleicherbig weikes raubhauriges die Erbiermel aaBB. Ans ber Rreuging ber beiben Eiere geben unr idiparte, randibaarige Nachkonimen bervor, ba m lawary und ranbbaarig überdeden. Naturlide find bie Pladitoninen aber ungleicherbig, fie haben alfo in ibren Erbmanen auch ned bie "überbectte" Anlage zu weiß und glatthaarig. Diefe Mifchlunge AnBh bilben viererlei verfdugbene Gierdrichtsgellen

1. mit der Anlage zu ichwarz, raubbaarig . . Ab 2. mit der Anlage zu ichwarz, glatthaarig . . Ab 3 mit der Anlage zu werß, raubhaarig . . . ab 4. mit der Anlage zu werß, glatthaarig . . . ab

Werben Migdlinge AaBb unteremanber gefreigt (nebe Abbilbung 7), fo beiteben bemnach 16 Mogliditeiten des Zusammentrefens von Beedileditegellen. Das widtigfte Ergebme eines folden Rreugungeverfuches uft, bag - felbitrebenb nur bei genugenb großer Nachtommengabl fellflellbar - bie beiben Mertmals. anlagen für Haarfarbe und Haarform fich gang nuabhangig voneinander vererben. Das ift bas britte Menbeliche Befen, bas Unabhang glettsgefen. Die Foridung bes lesten Bierteljahrhinderte bat gang beitimmte Ausnahmen von biefem Geleg gefunden, auf die in ber vorliegenden Einfubrung jedoch micht eingegangen werben tann. In ber grunbianlichen Gultigfeit bes britten Menbel'iden Befehes baben bie neugewonnenen Ergebniffe nichte geanbert.



Abbilbung 7

Auch körperliche Merkmale und geiffig feelndie Eigenschatten beim Menfchen vererben fich unnebangig voneinander. Darim ift es grunbiatlid) falid, aus bem torperlichen Erfceinungsbilb eines Menfchen borbehaltles Chluffe auf feine daratterliche Veranlagung zu ziehen. Obr bei reinrailigen Wlenschen ware es angängig; aber wirklich reinrasuge Menkden gibt es in bein taltidi jehr fart burdimiditen Mitteleuropa prattifch überhaupt nicht. In jedes Menfchen Abern flieft Bat veriductener Raffen. Darum muß em forperlich ber Merbifden Raffe angehorer ber, ichlant gebauter, homwuchnger, blenber Menich durchaus nicht unbebingt auch die Merbifdien, feelifdien und gentigen Eigenicharien baben, tind chenfo til es burchaus meglich, daß in einem fury gewachienen, gebrungen gebaufen, rundtopfigen Rorper eine Morbifche Geele webur. Allerdings - wenn wie eine Gruppe von 100 forperach Merbifden Menfchen und baneben 100 forperlid Ditifde Menfchen haben, fo finden fid; is ber erften Gruppe ber Babrichemlichteit nach Mordude Geelen baufiger, ale in ber gweiten Oraçõe



Es tounte gezeigt werden wenn Machteninen ben Erzeigern nicht volltommen gleichen, sondern Werschiebenbeiten ausweisen, so tann bas erfiens auf Umwelteinflusse zurucknichten sein — wir sprechen von Meben anber ungen — und weitens tann ber Grund barin liegen, baß in ben Machtoninen eine Milchung verschieben gerichteter Erbmassen der Etzern erfolgt, daß eine Misch an ber ung vorbanden ift. Es umfigum Schlus noch lung einer britten Meglichteit gebacht werben,

nändich ber, bağ die Erbinaffe felbit eine Anberung erfabrt, dan eine Erbänberung aber Mulaisen nicht dann angenemmen werden, wenn ein neues, bis dabin noch uicht beobachtetes Merkmal antieur, das fich bei Betterjuchtung als erblich erweift. Ruch die Erblenden find also Erbände ein ungen.

Uber Die Urfache ber Erbanberungen miffen wir, wenn auch in ben lopten Jahren mel mine: idagiliches Material zusammengetragen wurde, noch ziemlich wenig. Lien pratnicer Bedeutung iff aber das eine: Bir tennen eine Rothe von Um welteinflmfen, bie - umt Teil obne fidibare Birtung auf bas Eridiennungebild felbit - nut allergroßter Wabricheinlidifeit eine Erbanberimo, eme Kermidabigung berbenninhren im flande find. Dagu gebort neben ber Straben wirfung (Ronigenstrablen) in erfter Linie ber Alloholmifibraud. Dag Altebol beim Erer ale Remigrit wielt, bas tann burch bie febr ansgedelinten Unterfudiungen von Agnes Bubin an Maufen ale ermiefen angefeben merben, Einer Ubertragung ber Ergebniffe vom Tierverfuch auf ben Meniden feeben miffenidaitlich feine grund tabliden Bedenten enigegen Aber auch eine Reibe anberer Beobachtungen und Erfahrungen (prechen ein fo gemidniges Wort, bag an ber feim. idabigenden Wirtung bes Altohol. minbraade beim Mentdenteiner ift lider 3meifel beffeben fann.

Wer fich feiner boben Verpflichtung are vor ubergebender verantwortlicher Trager feiner Err mafie in der langen Reihe der Geschiechtersolgen bewind ift, wer sich als Trager des Nationalistunis, als Solbat unseres Jubrers fublt, der wird für sein Wolf, sie sein Vaterland seine Erbmafie von Schadigungen fernzuhalten wiffen.

### 

So ift wohl mit Wabrichemlichkeit zu urteilen: das die Vernuschung der Stämme, welche nach und nach die Charaktere auslöscht, alles vors geblichen Philantropismus ungeachtet, dem Menschengeschlicht nicht zuträglich sei.

21



# Was jeder Deutsche wissen muß

Giegenüber bem Jahre 1932 brachte das Jahr 1933 in Deutschland einen gesteigerten Guter-vertehr. In ben Monaten von Mai bis August 1932 fiellte die Reichsbahn on Ginerwagen ind-gesant 392 500, mahrend in den gleichen Monaten des Jahres 1933 419 200 Waggond gestellt wurden.



Die deutsche Sprache wird von rund 95 Millionen Menichen als Umgangsiprache gesprochen.
Erwa 7 Millionen von diesen beberrichen neben
ibr eine andere Sprache. Won den 88 Millionen,
die nur Deutich als Muttersprache tennen, leben
02,5 Millionen im Deutichen Reich, 5 Millionen
in den 1919 abgetretenen Gebieten, 6 Millionen
im Benberlande Offerreich, 2,75 Millionen in
der Schweig. In geschlossenen Sprachmieln
ausgerhalb Mitteleuropas wohnen 7 Millionen.
Unferdein find eima 6 Millionen verftreit in
allen Landern der Erde.



Mis im Jahre 1917 Die Ronunumiften in Mamant bie Macht ergriffen, bestant bas Prafidjum des Parteitages der Bolidiewiften gu 56,6 Procent aus Juben, 3m Zentraltonutee pelegien die Juden 58,3 Projent der Plane. Das "Politinde Buro", bas nut ber Leitung ber Revolution beauftragt mar, beffand aus fleben Ropfen, bavon maren vier Juden. Fur bie Leitimg ber nulriareiden Drannfalionen murbe ein befonderer Giab geidiaffen, ber mit 53,3 Protent mut Juben beiete mar. Das "Rote Dberfommiande", bas im Oftober 1917 ale Bentral. gewalt eingelett wurde, bestand wiederum gu 10 Prozent aus Juden Der Fubrer ber Revolution, Lenin, der bekanntlich Rinfie mar, brachte mieterbolt jum Angbrud, bag ibne padridie Freierig die Revolutionierung Rublands uberhaupt nicht moglich geweien mare. Ju ben folgenden Jahren nabm bie Bergubung Duklands weiter in. 1920 waren bempielsweise das Roummifariat bes Auswärtigen zu 81,2 ProBerlorqungsamt in 100 Prozent und das Romminariat für die Preife ebentales zu 100 Prozent mit Auben beiest. Die Gesamtverplowia ber rivindien Requerling betrug 78,8 Prozent. Dielst dat sich inzwieden zwar geandert, boch ist die Anderung teine wesentliche. So sigen bis beite Anderung teine wesentliche. So sigen bis beste Frenidrasinge in mangebenden Stellen und bestimmen über das Schidial bes rusünden Beltes. Nach neuenten einwandfreien Meldungen bell sich bei den Romsomolgen, der kommunistrichen Augend, eine minner startere Ablehaung gegen die freindrossisse Fuhrung bemertbar machen.



Wabrend in London durchichnittlich & Meniden in einem Baufe wolnten, in Dem Port 16 und in Paris 38, fo wolnen in Hunbarg erva 40 Menfchen in einem Baufe, Ibulidge Derbaltniffe liegen in ben meiften bentichen Brofffahten vor. In ber Reidisbauptfiabt find fogar burdudmirtid 76 Meniden in einem Saufe gerammengepfercht. In ternem anderen land ber Erbe uf Die Zusammenballung ber Menichen fo fart wie in Deutschland. Wir maffen alfo bauen und flebeln. Diefer Motwenbigfeit frug bie nationaliogialificidie Regierung bereits im erften Jahr ihrer Madit Mednung. 1933 murben 200 000 Bobnungen gebaut. Das bebeutet einen Mehringang ven 40 300 Wohnungen im Bergieidi gu ben Borjabren.



Die Mohnfelder, bie in China zur Geminnung bes Opiums angebaut werben, betragen bas Mehrfache bes Flacheninhalts ber Ticheche, slewatei. Der geernsete Mohn wird in das Anstand erportiert, bort zu Opiumfapseln verarbeitet und in großen Mengen wieder nach China eingesichnunggelt. Die dineufsche Bevöllerung verfallt so immer mehr und niehr der Opiumsende, wahrend Japan, als einziges anatisches Bolt, und geben von Opiumiunport und Opiumrausch, sich rein und nuchtern und barum fart erhalt.

# Aus der Bewegung Geschste der Senvegung

Bans jur Megede:

## 28iderstand

Die Geschichte wird nicht von Epochen beberricht, sondern von Personlichteiten, die die Kraftilrome ihres Veltes lenten. Diese Kraftfrome geben seit Jahrhunderten in Preusien von seiner Armee aus, in der das Blut bes deutschen Menschen sich am klarsten und traftigiten gezeigt bat.

Dem eitgeben quell, von Frankreich ausgebend, der Kraftstrom fait immer aus bem uvilen Burgeream. Zuieht sehte er nach furzer Worbereitung 1789 ein. Sem Künder war Jean Joeques Romseau, ein epileptischer Ubrunder and Genf, der ein Naturrecht propagierte, das dem biologischen Sinn des Zeitgeschehens ebenso fremd war, wie es dem mechanischen Raberwert einer Ubr abuelte. Jedem Burger versprach biese Beitstehre das Recht, Regent der Staates in son. Gleiche Rechte für alle, damit dem Ich geminge geschehe

Die 3de 3dee nab ibr Berb, namlich Frantreich, fi blien fich febr bald von ben umliegenben Stanten bes Beubalienms bedrebt. Co tam es, bag aud jeber Burger Golbat werben tonnte. Die Frangonidie Revolution fellte baber eine Maffe ber Ids ins Feld und ichritt zu einer neuen Rampfesweife. Der geschieffenen Linte, wie fie nod) fett Friedrich dem Großen bestand, wurde bie geloderte Schupentette entgegengeneilt. Die chtere trimmphierte bei Jena und Anerflabt. Aber bann manbelten Scharnbooft und Gineifenan biefe Formen auf bie preufifice Arteigenbeif um, und fiegten bei Leipzig und Materloo. Schon bas Lied, in bem ber Goldat im Felbe befungen mirb, wie er "bo auf fid felber gang allein" ftebt, lundet bie innere Coung bes 3d vent Gongen.

Diefe Formen maren aus ber überlegung, bem verftanbesmaßigen Rolful, entfranden. Aber

lden un Weltfriege wudfen bie neuen entgegengejehten Formen aus dem Befühl, dem Ramerab. iduftegeinbl, herver. Die Bedienungen ber Malibinengewehre bielten wie Ped und Schwefel tmammen und ermiejen fich in großeren Werbanden als to versuglidie Rauspitruppe, bafi Lubenderff bie DBBEG. Abterlungen fcuf. Aus ber Truvpe heraus bilbeten fich bie Stofitrupps. Aubrer, Unteroffigier und Mann bis ins lette aufemanber eingefrieit, unentbehrlich einer bem andern. Und ihr Geift mar es, ber jebe Formation ber lehten Kriegewochen an ber Front Jum Sturmbataillon machte, in bem blutgebunbenen gleichen Billen, ber weftlerifden, gablenmafica weit überlegenen Maffe ben Gieg ju vermebren. Es war ber beutlich erleunbare QBile jum "ABir", jum Wolf,

4

Die Revolte von 1918 ift ein liberaliftischer Rudichlag, wie ibn bie Geschichte revolutionarer Zeiten mehrfach aufgeigt. Gelten aber find berartige Realtionen mit so viel verbrecherischer Ebinbbentelei ertunfielt worden, wie diefer Diovemberverrat.

Dloch bevor bas Felbheer gum Mbein gelaugt ift, bilbet fich in Berlin aus Deferteuren bie Wollemarmebreifien und wieb Chukgarbe ber Regierung, ju ber gang fury auch Lieblnedit gebort. Fur einen Lag, an bem bas Unterfdireiben emes Politerideines bie einzige Regierungs. arbeit biefes ,,Beltebeauftragten" ift Dann gebordit er ber Malle, bie gerabe ibn, ben Bolidie. millen, nicht neben fo unterfatigen Menidemift wie Coeibemann und Chert feben will. Un allen Strageneden fleht ber Jube, wiegelt bie Maffen auf gegen bie Regierung, ju ber er bennod bird) Saaje, Emil Barth und Dictmann eine verichwörerische Berbindung unterhalt. Unter femem Emiluf vergrößert fich bie Rinft grofchen ben Unabhangigen und ber Segialbemofratie. "Diftatur bee Proletariate" ift bas Felbgeichrei ber

© Universitätsbibliothek Freiburg

emen - "Mabl zur Mationalversammlung" bie Parole ber anderen. Aber zu Liebknecht fieht neben Eichborn, bem unabbangigen Polizeipraft benten von Berlin, auch die Vollsmarmebivissen unter dem Juden Dorenbach. Das bedeutet "Macht" fur die Arbeiter und Soldatenrate, dem ichen lauf Eichborn die verbehten Maffen ber arine i

In biefer Zeit melbet auf emer "Rieichstenferent ber Woltsbeauftragten ber Lander", Kurt Ersner, Baberns judicher Ministerprafident, die Ubicht an, einen baberischen Separatörieden unt ber Entente zu schlichen. Bur Begründung subrt er an, Dentschland trage die Schuld am Kriege, er, Eisner, werbe das durch Dolumente beweifen, und in einem folden Staat zu leben, sei unmöglich für die Vertreter der "Menschlichten".

Dotumente bat Eisner bann auch verorientlicht. Aber fie waren gefallicht und bewi ien nichts als die Rraftlongteit eines verwirrten Beltes.

Beremarr und Chaes! Em Zentralraf der Arbeiter und Soldaten wird gebildet, ber die politifche Ubermachung der Reicheregierung und ihrer Kumpone in Prenken übernunnt. im übergen will man jeboch bei ber demotratifchen Staatsgenndlage bleiben und auf die Nationalverfammlung binfleuern. Ein suchterlicher Gedante für die Unabhangigen. 280 bleiben da Rateverfaciang, wo die Dittatur des Proleieriate? Unerfielte Bunfide, die den Bruch imidien Sofialbemofratie und Unabhangigen berbeitunbern

Mun trumpit auch Dorenbach auf, mib .. ie Rolfsmarmedminen, bie Schloft und Marftall befelt balt, etabliert fich als Nebenregierung unter bem Inbei bes beranwogender Met. auf ben Straffen.

Lung

Por feinem Schreibtisch fint Ebert in burger. ficher Gilfloffateit und trant fich ben Bart. Er weiß, daß in ben Bororten Berlind bie Felderegmenter eingetroffen find. Ein geheimes Rabel verbindet ibn mit ber Obersten Beeresleitung in Rabel. Taglich spricht er nut Pindenburg, wit Broener, doch er weiß nicht recht, ob er die Bilte ihres zweischneidigen Schwertes in Unspruch nehmen soll Aus jeder Falte dieser Origiesselen glaubt er sich von Reattion angelauert.

Aber ba baben ihm bie Stroldie bes Dorenbachbaufens ben Benoffen Wels entfuhrt, bereit.

ibn zu londen, wenn es den Herren pafit. Dur deshalb entiddießt sich Sbert nach langem Zögern, den General Legues unt der Durchsuhrung einer Uttion gegen die Boltsmarinediumen zu beauftragen. Im 24. Dezember 1918 wird ein Portal des Verliner Schlosies von Artilleriefener zersichmettert und achtbundert Goldaten der Garbe-Kavallerie Schuben. Divinon fürmen die Sochburg der Matrosen.

Doch biefer Sieg wird jur Mieberlage. Zwar bat man Wels beireit, ben Marftall erobert und bie Fuhrer ber Spartatusgruppe gefangen genommen. Aber baburch, daß man zu verhandeln begünnt, erbatten die Roten Zeit, fich Zuzug aus den Verliner Kommunistennestern zu verschaffen und die Gewehr bei Faß abwartende Schüsendienen mit Gefindel berart zu durchiehen, daß eine Wiederaufnahme der Kampfbandlungen aus möglich wird. Die Voltsmarmebaufen zieben wieder in den Marstall, und ihre Fahrer werden freigegeben.

4

Ind girtus Inid ift Maffenverimentang. Und einer melbet fich jum Wort, der bas Recht biergu durch die Zat bewiesen! Ein Soldat, Mann aus bem Bolle, der fich aufbat uit gegen bie Schmach. Es ift Suppe, ber attive Untergrutter bes alten Beeres.

An ibm finden fich Gleichgefinnte, die febr viel von "Benfrerio, aungeldein" reben und eigentlich boch nur Demischland memen. Denn als ber Oberft Reinn bar d, lester Rommandeur des 4. Garberegiments 3. F, an Stelle des ichmalisch blamierten Wels zum Stadtsommandanten von Berlut ernannt wird, fonmandiert Suppe feiner Garde: "Stall gestanden! Die Augen links."

Und fiellt fich bem Oberfien gar Beringung. Bedingungelos, riediteitolos, nicht furdiend ben Teb, ber bem wirklichen Materialiften wohl boch ein Zuviel ber "Berforgung" fem durfte



Um Brandenburger Tor fleht unter den Movemberlenten ein General als Zenge eines Aufzuges marobierender "Soldaten". Das Geficht vertniffen, die Angen halb geschloffen — angewidert von diefent Anblick: General von Lattwin. Schweigend lebrt er fich ab.

Lage mir fpater grundet er ans Formationen bes alten heeres bas Freitorps Luttwis-





Freihe't, Schönheit und Würde . . .

Vo treffer Alte Schützenstraße



Artillerie am Alexanderplatz



Es war gu Recht ein Freiferpe! Denn niemand gwang fie, bie tamen. Gie eilten gur Fabne ebenfo frei aus sidy felbit beraus wie die jungen Kriegs. fremicligen von 1914, die niemand rief und die bod tamen. Dicht fur Gelb, für Effen ober Aferdung gar —: fie kampften für basielbe wie jene von Langeniard, von Ppern ober von Berbun. Gie bachten nicht baran, irgendwelchen Inbufteregewaltigen, Bant- und Vorfenzurften bie Raftanien aus bem Feuer gu holen. Und liebfen noch weniger bie Chert und Scheibemann. Gie achteten uicht auf fich, benn fie liebfen ihr Woll und folgten ber Stumme ihres Blutes. Desjelben Bluces, aus beifen Beift fic die MGSG. Abterlangen des Krieges und bie Sturmtrupps mi erften Willen ginn "Wir" geformt batten.

4

Und bennoch ichlechte Lage für Ebert und Scheibemann. Es regiert fich nicht leicht. Und jene hundefalte Dezembernacht tam, da biele Biebermanner, von den Brudern in Rot verfolgt, fluchtend uber Gartenzamme burch Berlin ferten.

"Bir fehten uns auf die Stufe einer Labentur und unterhielten uns", fo berichtet Scheibemann in feinen Ermnerungen, "wir, die Regierung Ebert-Scheidemann."

"Id mag bas hundeleben nicht weiter fubren", fagte Cbert.

"Ich auch nicht", war die Antwort, jinder was

"Fanatische Meniden, die uns medergeschossen hatten, wo unmer sie uns gefunden, verseigten und, die Regierung Ebert-Scheidemann. Dann schlichen wir und allmablich an den Sich unserer Macht in der Wilhelmulrabe und ließen um Laufe bes Lages mit den beiden undrandbaren Masschwengewehren im Garten allertet Rasselgenischen, um die spartatissischen Massen, die branchbare Maschmengewehre und Handen, die branchbare Maschmengewehre und Handen, pranaten hatten, zu fäuschen."

So fürchteten biefe "Boltsbeauftrogien" mit bem schlechten Gewissen niemeidiger ebemals taiserlicher Staatsiefretare, wie folle hunde über ben hausen geschössen zu werden und erifebten ben Schut des verhanten preußischen Selbaten. Deut immer heftiger wublten Liebtnecht und Mosa Luxemburg und trieben zum Aufstand, der am 5. Januar 1919 unter bem Borfit Lebebours in aller Form beschloßen wurde. 200 000 Mann

warteten tage barauf, bis en bie Zahne bewaffnet, im Tiergarten auf die "Signale gum letten Gefecht". Mur wußte man nicht, wie man amangen fellte, und bieg noch emmal die murrende Menge auseinandergeben.

Javor babnte fich burch biefen brobeliben Gerentenel ein ere indl der Svagierganger mit berichem Buren Plat. Es war Gustav Moste, ber, nach Berlin gurudgetehrt, soeben den Oberbercht über alle "Streitfrafte" der Regierung übernommen hatte. Noch micht wei Monate waren vergangen, seit er die deutsche Alotte mit einem hablichen Abstehen Insel zudampfen sob, "Bergegt nicht, daß Ihr in den Deutschen verächtliches Biehreng vor Euch babt!" hatte damals der englische Abnural seinem Geschwaber burchgegeben, das den bemischen Schwaber burchgegeben, das den bemischen Schwaber gegensubr.

Ob Herr Roste, ber muldmibige Werfechter bes Maffenwahns, biefes fommpflichen Wortes gebachte, als er die Werbesten um Tiernarten fah? Dier fcbrie bas entwurzelte Ich nach lester Erfullung ber marpifuschen Lebre, und die Geiffer, die man gernien, man wurde sie num nicht los.

4

Da ierte Roste nach Dablem jum Freiforpo Lutiwit, bestebend aus ben Canbesjagern best Generals Maer der, ber von hauptmann Pabst neu anigestellien Garbe-Ravallerie-Edjuben Devision und einer Brigabe, die, aus Kiel gefommen und im marliiden Dorfern untergebracht, als die bestere halfte ber Marine anigisprechen war.

Novle besteifigte sich hier einer warmbergigen und zwerkonunenden Freundlichkeit. Zumal: "Cobatte sich gezeigt, daß gegen bewasinete Scharen mie mit einer difziplimierten Truppe etwas auszurichten ist", dachte Novle und schrieb es spater in seinem Buch "Non Kiel bis Kapp".



In Verlin lag mutterseelenallein, junächli fast nur aus ber Suppe-Garde bestehend und to im 300 Mann siart, das Regument Rein hard in der Kaserne des 4. Garde-Reguments 3. K. Wersichungt mit Arabiverbauen, leidlich besincht nut Wassen aller Urt, sogar ein Geschuch darunter und Minenwerfer, leicht und schwer. Übersalle waren an der Lageserdnung. Einmal hatten die

© Universitätsbibliothek Freiburg

Moten sogar einen Freund Suppes, ben Wachtmeiner Penitber, der noch im lesten Moment
gerettet werden konnte, regelrecht an der Laterne
ausgehangt. Ben den Schuldigen wird einer
lebend gesauft und schlemugst an die Wand sie fiedt. Das war Motwebrrecht. Nur, daß man Penthee bomit Lundsufin vorwarf, die aus Gründen der "Menschlichteit" zu unterlassen gewesen ware, das zeigt den tiberaten Grunddarafter and in bestimmten nultzarischen Fuhrertreifen der damaligen Zeit. Iber Preunen mit
dem gesanden Geschl bes Soldaten waren diese Fuhrer tropbem, und das macht sie uns wert.

Aber auch eine neue Haltung bentete net an "Ich fiebe zu jedent, der Ordnung icafft. Mein Berg ift beim Bolt, aber nicht bei der Sexial-bemotratie", sagte ber prenünde Oberft Rein. barb, worauf ihm Moste bie Sand reichte und seine Lonalität beteuerte. Ein Versprechen, das er spater bes ofteren gebrochen hat.



Aber moor lakt Deinharb aus ber Reiche. fanglet, in der man gerade auf ein Ultimatuit Liebtnechts ftarrt, eine Festing machen, bie von Suppe und feiner flemen Garde tapfer verteibigt wird, ale bie Wellen ber Sparfalustente anbranden, denen als Bormand dient, baf man ben tommmiftifden Polizerprafibenten Eichborn burch ben CDD. Mann Ernit erfeben will. Die Milbelnufenge ift bebeckt mit Toten, Werminbeten - Blutladen weit und breit. Dreimal iden ift die Boge ber bentiden Lenin-Revolution rot empergeidiaumt, bricht fich aber am Wierftanb ber Heinen Minderbeit eines Stantines von Frontfolbaten. Dinn ebbt fie ab unter ben Augeit der fogenannten Wollsbeauftragten, die fich nut triefenben Worten bei ben Colbaten bebauten. Eine bundriche Dantbarteit, bem ber feige Schafalbiff ju folgen pflegt. So bat ber Jube Landsberg, ber am meiften gefanimert und um Shuh gebeien, fpater benn auch ben Gal gepragt: "Wenn bu einen Golbaten fiebif, bann werdie ibm aus, beim er ift nichte als ein verriichter Morber."



"Gier Reichstanglei. Ift bort bas Regiment Reinword?" "Ja. Oberfeutnaut von Reffel."

"Sehn Se mal, herr Oberleutnant, bas baben Se ja nun wirflich tolloffal fem gemacht. Aber ba ift noch bas gange Zeitungsviertel besieht von ben Liebknechtischen. Der Vorwarts und Moffe auch Romaten Sie

"Wir allein find zu fdwach. Hochitens, wenn bie Porsbamer Garmion ... Schiffen Sie doch ein Lelegramm: Alle zuverlaffigen Truppenteile sosort alarmieren und nach Verlitt in Marsch setzen Meldung beim Regiment Rembard ..."

"Melbung - beim - Re - gi - ment -Reinbard", wiederholt ber Sefretar am anderen Strippenende und lauft bas Telegramm, ba er feinen Minufler erreichen fann, mit ber Unterichrift "Reichstantlei" binanvachen

Reffel aber, ber Abmitant bes Oberften Rembard, bat nicht genbut, welche Bullung bieles Telegramm haben follte. Bei ihm melben fich Fremillige, bie einem Aufenfe ber Regierung folgen und judem von Suppe angetogen werden, als ware biefer Frontfoldat ein Magnet.



Am 10. Januar 1919 tit bas Regiment "Porsbaut" in Berlin. "Rein Menfch weiß, was man foll — verdammte Schweinerer" fon upft sein Rommandeur, Major von Stephani. Doch nachdem ihn Reffel berühigt bat, Irnb dialtet er, als Rotgarbist verkleibet, bas Zeitzi geviertel auf Angrutsmoglichkeiten und bie Starte ber Roten aus, wahrend die janderube Regierung verhandelt, um von Lieblnecht und dem inzwischen aus Rufland eingetroffenen Nabel Sobelsohn Abjage auf Wage zu erhalten.



Mehrfach baben ftartere Streuträfte verfucht, bie rote Festung Moffe zu ftarmen. Da ruft am Abend bes 10. Januar ber Oberleutnant Bachmann num ans der Garde Suppes eine Kampfichar zusammen. Junge Menichen barunter, die fannt bem Knabenalter entwachsen. Einer von ihnen, das Gesicht offen, die Augen bell, den Kopf zuruckzeworfen, sieht dicht vor dem Otfizier, als dieser die Instruction für ein selbstandiges Vorgeben Richtung Mosse mit den Worten besichtent: "Also, um 11 Uhr antreten!" Und dann zweifelnd fragt: "Billit du auch mitsurmen,

Klemer?" "Jawoll", tiappt ber Bengel bie haden gufanunen und verfpricht, fich puntilich gu mielden. Tritt ab, geht mit Kameraden in ben "Clou", gibt handgranaten und ein M.G. in der Giarderobe ab, ift, trinft, tangt und ift auf die Ministe wieder zur Sielle.

Bie,bi neben Badmann, als er an den Papier barrifaden ben Kubrer ber Moncbefatung, ben tudifden Professer Micolar, zur Übergabe bes Mossebauses artroedert. Und hier sieht der faum Sechzehagabrige ben haß bes Juden, der wahrend bes Krieges im Flugieng von der Front nach holland desertiert ift, gegen alles Dentiche aufbliben. "Ebie soll ich übergeben?" rebet ber Ibbe mit den Sanden, bleich in einem Gemilde von Wut und Angst. "Einem Preuken nie! Die Abeltrevolt ion naridrert."

Dann knallt's, Und der Junge, im erften Schred noch eiwas verwiert, greift zur Fahre bes alten Reiches, geht vor nut den anderen und ift auch daber, als un Turm des Molfebaufes bie bis juleht kampfenden Matrojen mit Sandgranaien erlebigt werben. Es ift bies feine erfte Lat in einem Beitimgsbeitriebe; fpaier ift er ein belo ter nationalioza, i ider Journalift gemorden



Zwifden der Meichokanifer und ber Wormarie-Belagung find bie Berbandlungen abgebromen worden. Am Morgen des 11. Januar 1919 teut bas Reginient "Polebani" an, und bie Friedrichflatt mirb june Schlachtfelb, Bone Belle-Alliance-Plat ber bonnern bie Befdinbe, in ber Liabenstraffe fracen bie Minen; in ber Frub, um S.15 Uhr icon, geben bie Gtroutruppe ber "Potebamer" ben allen Gerten gegen bie brodelnden Mauern des Wormaris-Gebaubes vor und befoken das Dans nach einem blutigen, von den Dachichunen ber Roten unt befonberer hinterbaltigleit geführten Franktirenrlampf. Wiele ber Spartofiften balten fich bis gulegt, viele aber auch haben bie Waffen weggewerfen, bie roten Armbuiben bagn, imb fleben um Gnade ale barmlofe Paffanten.



Im Anichling wird bie Cauberung bes Poli-

Suppe vergenemmen. Und als Moste am 14. Januar 1919 mit dem Freiforps Untimis in Berlin einzieht, tann Oberst Reinbard berichten, baft die Stadt, bis auf den Duen, fest in seiner Sand sei.

Aber es ift Blut gestoffen, viel Blut. Zu viel, als bağ man nicht nach ben Gebern und Schurern hatte fabilden sollen. Mach biesen Juden. Rabet, ber wie ein "intgriger Boif durch die Elendsquartiere der Gronfabt jagt und die Massen ausperticht, nach Liebtnecht und der Roia Li verzburg. Bahrend Rabet erft spater verhaftet und von der marriftischen Regierung wieder streichwester das Geschief. Sie, die die schwere Bluischuld all bieser Rampse auf sich gelaben baben, studen nach ihrer Gefangennahme durch Soldaten der Garbe Ravollerie Schuben. Direiton, den verbienten Tob.

Imar aimen jest bie Berliner auf, gmar tonnen bie Wablen jur Nationalversammtung in leidlicher Rube unter bem Saus ber Bajonette vergenommen werden, bech hier und da fladern bie Kännfe wieber auf. Es tonnit zum Generatüreit, ju einem erneuten gelchloffenen Aufribr am Alexanderplat, ber aber von Rein hard auf Betten Roofes medergetampft mirb.

Iber bann werben in Lichtenberg regierungsfreundliche Beamte von rotem Mob fungeichlachtet. Mobte gibt barauf ben befannten Schießerlaß heraus. Als bemynfolge in ber Frangonichen Straße ein Haufen bewaffneter Matrofen an die Wand gestellt wird, laßt die Regierung, konfequent nur in Trenfohgkeit und Prenßenhaß, die Soldaten nicht nur im Sich, sondern auch von dem Geifer der judischen Presse ubergießen und schließlich eine Anzahl von ihnen in die Gefanquisse werfen.



Rury geben bie Wintertage über Munden babm, grau und talt. Em Frofieln, viel tiefer noch als sonft in dieser Jahresteit, burdigittert die Bewohner. Eisner, der sogenannte Literat, der Jude aus Galigien, der int gesalichten Dolumenten Deutschland der infamilien Gemeinheit bezichtigt, er treibt bas Bapernland dem Abgrund zu und den seindlichen Machten in die Urnee.

Das emport, bringt Ballung in die Babernbergen; benn auch die Rommune rubrt fich immer mehr. Ans dieser Atmopphäre knallen Schuffe, die ben kosmopolitischen Juden Eisener utederfireden. Und wenig uur fpater hat im Landing ber Kommunit Lindner den Junennumister Auer

Mun hoftet alles burchemander. Wochenlang wird bebattiert. Mebrbeitssseiligen, Unabpanaige und Kommuniten besehden fich gegenfeitig. Dis endlich der Sowjetneg Bela Kubus
in Ungarn den Anoichlag gibt und an einem
Krublingsmorgen, Anfang April, den Munchnern
an Litäslaufen und Straßeneden die Raterepr birt platatiert wird. Zu deren Spine ift aus
ben Ranchichwaden der Schwabinger Kaffeebaufer ein Abschann und Landauer —
Inden, in beren Mitte sich sogar ein abgestempelter Tollbaufer, Dr. Lipp, besindet, deben
erste Tat als Anstenminister Kriegserklarungen
an Wurttemberg und die Schweig sind.

Ein Wahnfinn, in ben Methobe gebracht wird, als die ruifinch judifden Bolidewiten Leving-Ruffen und Arefrod mit ihrem Artgenoffen Toller die Macht an fich reifen, nachdene ber undereiterenaliftuche Babuberetommanbant Archenbreuner einen michgludten Gegenstoh unternommen hat und zu seinem Regierungefreund Goffmann nach Bamberg gestoben ift. Streife, Demonstrationen für und wider die Raterepublit, formliche Gegner seben ein. Allentbalben lauert der Tod. Besonderen Argwobn erregt die Thule Gesellichaft, die von raffebemufiten Deutschen geleitet wird.

Was aber die Roten nicht wifen, ift, baf bie Mitglieder der Tbule-Gesellichaft Oberleutnant Kurg und der spatere Nationaliogialift Franz Danne bl., burch den Oberleutnant Egebie Werbindung mit den Freitorps außerhalb Munchens aufgenommen haben und nun den Widerstand in der Stadt selbit organiseren.

4

Schworz fullt ben Marienplak eine bichte Menidenmenge. Sie ift erregt und ihre Stimmung paht nicht recht zu bem imibe fintenben Frühlingstag. Da fieht ploblich ein Mann auf

der hoben Umfriedung an der Marienfäule, spricht ju ben Taufenden über Margismus, Bolichemismus und Judenfrage. Aus Rupland tommt er, schildert, wie dort die liberale Mewolmton ens ertremiftische Fahrwasser geriet und in der judischlomnungsischen Dittatur endete.

"ABabufunt!" ruft er, "Wahnfun ift es, wenn in Deutschland bas gleiche passiert, wenn bas gejunde Babern fich in diese Lage eines gestuckten Boites begebt!

Es ift Alfred Rofenberg, beffen flarer Sinn, gescharft im Balutum, an dieser geiftigen Stromicheibe Anens und bes Abenblandes, ihn Worte finden lant, die früh Bedeinnernut und einen ungetrübten Seherblick verraten. Mit dem Dichter Dietrich Edart tritt er ichon seit Januar 1919 in bessen Zeitschrift "Auf gut deutich" für die volltiche Idee ein. Aber noch ist er unbefannt und niemand abut, daß er es einmal sein wird, der als treuer Gefolgsmann seines Aubrers einer arteigenen Kultur in Deutschland bas Fundament geben wird.

Raum hat Rofen berg geendet, da merden Flugblätter verbreitet, die mit emem Knodenmann auf der Titelfecte fombolisch die Rolgen eines jüdischen Regiments in Deutschland barstellen follen. Die Blätter kommen von der Ihule-Geledichaft und zu ihren Berbreitern gebort Franz Dannelel.

Die Roten horden auf. Moch immer antifenutische Propaganda? Levine und Arelrod, bis
ins tieffte erschredt, seben Juda in fich entlarvt.
Jeht wird mit aller Scharfe nach den Gegnern
gefahndet. Aber man betommt Rosenberg, Edart
und Dannehl nicht mehr, findit vergebens auch
nach einem Mann namens hitler, der bem
Zentralrat ichen nichtsach auf die Merven gejollen ist.

Doch von der Ehnle-Gelellichaft werden fieben unbeteiligte Opfer in die gruftfalten Refler des Lutipold-Grunnafiums gerchleppt. Dort find Seibel und Hausmann die Rommandanten und Teujelswachter einer Ungabl von Gefangenen.

Diefes Miniden der Tollbeit, voll ranbenden und plundernden Gennidels, ift nicht inm ais balten. Seit Wochen liegen in Dachau noch Tote umber, die fur die hoffmannregierung gefampft und nach einem Waffenfollffand auf Gebeiß des Juden Ernst Toller beim Abziehen binterends unt Majdimengewehren niedergemaht worden find,

Lange

Der Oberft von Epp fieht von ber Generalfindelarie auf. Bor ihm fieht in Saltung ber Oberleutnant Egibie und macht Melbung aus bem roten Minachen, bas er - nach einem gelungenen Theatercoup nut demer bie Sowjets genasinhet im Flungeng verlassen bat. Der Oberft erhebt fich.

"Bir find fo weit, Egibre!"

Unter bem Oberbeiehl bes Generaltentuants von Oven treten Teile ber Garbe-Ravallerie-Schaben Devillen, bie Marine-Brigade Ehrbardt, das Freitorps Oberland, die zweite Garbe-Jufanterie Division, Generalmajer haas mit wurttembergiichen Freuwiltigen und Oberft von Epp ist den Bapern zu einem tomentrischen Angenif auf Munden an. Es ift Ende April 1919.

Beim Berannaben ber Truppen fublt Leving. Milen, ber, ein ruhelofer Ababverus, überall abend und zersehend von Land zu Land gezogen ift, nut bem Juftinkt bes Werenchten das Ende poben. Sein Daß, seine Zerstorungswut richten fich in dit ins Plane hincen, sondern zielbewuhl auf jene, von denen er weiß, daß sie Feinde seiner Rasse sind, auf jene sieben des Thule Kampfebindes, die eingepfercht sind in die nuisigen Ratakoniben des Lutpold-Ginnungsums. Dorthin acht Levine, sieht sie an voller Labn und zischelt den Tenselswachtern Seibet und Hausmann gesteine Westelbte zu

Den ichriftlichen Auftrag gur Erichiefung ber Getfelg laft er burch ben reten Oberfommanbanten Egelhofer erteilen, ben "Matrefen mit ber Congofrifur". Der war Koblentemmer. Wegen feiner Teilnabme an der Marinementerei gum Tobe vermeteilt, verftanb er es, fich bem Benter burd bie Flucht gu entziehen. Um 30. Aprel, mabrent bie Freiterps bereits an ber Peripherie Mündens in ichwere Kanipfe vir widelt find, fraden im Bof bes Lintvelb. Gynmaftuns bie Galven, Und mahrend bie Sterbenben ftebnen, jangen bie vertierten Selfer rub Bollftreder bes führichen Willens im Erunt nad bent Gegineriche einer Ziebbarmenifa. Langen m ben Blutraufch binein und verfte umeln bestraltich bie Leichen.

Mit bem Einjah ihrer gangen Kraft geben bie Freiforps ver. Um jeben Fußbreit Boben wird nut Erbeiterung gelämpft. Am Stachne, am Bahnhof, an ber Felbberruhalle. In Gieting, einer hochburg ber Roten, nuß Oberft von Epp eine Fabrit von Artifferce in Trümmer ichieben laffen, auf be ien es dann zu Maafampfen fommt nut Handgranafen und Menfern.

Granlich verbullt fich ber Maienmorgen mit bem Pulverbampf ber Straffenfolacht, Gegen das Lutpelb Grumafinm bricht unter Führung ber Sturmfompante Manired v. Killingers bie Vrigade Chrbardt vor. Wie verfiemert fieben bie Soldaten vor den Leichen im hof. Fast nur ausgesprochene Annfemnten find hungeschlachtet.

Man fucht die Morder. Egelhofer wird auf ber Flucht erschoffen, hausmann hat fich selbit gerichtet. Aon den wurklichen Drahtuchern aber tonnen sich Lewien durch die Flucht, Areleed burch die Furiprache der Mehrbeitssozialisten ihrem Schidlal entuchen. Toller sedech, der sich Mienate bindurch in der Kleiderkammer eines Malers verbergen gehalten hat, kann später in der demoleauschen Republik ein buntes Leben juhren. Der Drahtucher Leving Richen und seine Helfer wurden auf Grund eines gerichtlichen Tedenutreils erreichten



Das war Münden, war Berlin, war Flamme bes Wiberflandes an ben Mittelpuntren bes Meides, bie gleichteitig - wir werbeit es fparer feben - aud an ben Grengen emporloberte. Co lampite ber freiwillige Colbat Dentichlands, bem Befehl feines Blutes gebordent, jenem witeren Muli, bas über ihm fand wie ein Gebot, me erften enfemtebaften Antbaumen gegen eine Berfestung ber Beumat burch Frembtörver, beren Ausidietenng allem im Rampf nioglich mar. Denn er war feind biefem Freinden und fich.te til Necht, bag es feine Brude gibt greifden ibm und jeuem, bas feinem Blut gumber. Darune first er unbeurt, rang aus emein Beift, ber gebereit und getermt in Triditer und Graben, wid radi einem Worf Rofenberge - fur bie A litte kines landes mehr als unjablige Proreferen. Golbat, in bem Willen, bie Bennat & : laubern, bannt fie bereinft zu bem merben fonnte, mas er erjebnie: jum Baferland.

Organisation der deutschen. Arbeitsfront DER D. A.F DER EUHRER STEIN UND ERDE NAHRUNG UND GENUSS LEDER LANDWIRTSCHAFT BEKLEIDUNG HANDWERK DIE 10 BAU AMTER SCHATE - AMIT JUGENO AMT 501741 4457 HANDEL HOLZ FREIE BERUFE ERSICHERUNG UND BANKEN CHEMIE VERKEHR UND OFFFNTLICHE BETRIEBE BERGBAU PAPIER BEZIRKE GAUE KRE15E ORTSGRUPPEN BETRIEBS-GEMEINSCHAFTEN ZELLEN BLOCKS

# Fragekasten

S. W., Gotha.

Die Lebrieit eines taufmannifden Lebrlime ift gefeb. lich nicht begernge, wenn fich auch, insbefendere in größeren tanimannifden Betrieben, ein gewiffer Brand in bezug out die Daner ber Lebrieit gebilbet bat. Infolgebeffen ift co bem Leiter eines tanimannifden Betriebes bim. ber taufmannifden Abteilung eines tedniichen Betriebes nicht bermehrt, bie Lebrgeit eines Lebrlings aus befonderen Grunden unter ber fonft ublichen Beit ju vereinbaren. Co honbelt fid alfo in erfter Linie um eine rein innerbefrieblide Angelegenbeit, wenn es fic auch empfehlen burite, Die Meinung ber juftanbigen Banbelefammer in beren. Bu beuchten bleibt aber, bag bie Berfurjung ber regelmaßigen Lebrieit nicht baju führen bart, bag bas Biel ber Lebre - eine ordnungemanige und umjaffenbe Ausbifbung in allen Gragen eines taufmannifden Beiriebes - bercitelt wirb.

#### Zannenberg, Erigeb.

Sie muffen fich felbit entideiben, ob Gie fernerbin ber Ga. angehören ober ein Amt in ber Dentiden Arbeite-front betleiben wollen, fofen fich beibes nicht vereinen loft.

Wenn Gie bei ber GR. feinen Dienft nitmaden fennen, amffen Gie Ihre Streichung aus ber ER, beantragen, Allerdinge ware bie Erfangung ber Parteitugeboeigleit für Gie bann nicht mehr meglich. Ebenfe tomiten Gie auch in fernerer Bett nicht niehr ber GR. beitreren.

#### 3. U., Erier 20.

Eint junges Madden, bas in ben Commermonaten bet einem Mauern gearbeitet bat und nicht pilichtverfichert war, tann ebel. ein Spefianbeborieben betommen. Es wuß lebiglich eine Arbeitebeideinigung bes betreffenben Bauern beigebracht werben.

#### J., Effen,

Mach einem Befehl bes Stobechef burfen Si. und Se Manner an Atranffaltungen und Aufmarichen ber Mentiden Arbeiteirent nicht mehr in ihrer Dienftuniform, fonbern nur in ber Uniform ber betreffenben Berbande teilnehmen.

#### DEBO., Wingkit.

Es befiebt teine gefentide Berichrift, wenach ber Bejug von Wartegeth eine andere Beichaftigung gegen Entgelt verbietet. Auch eine Anrechnung bes Arbeitgenigelis auf bas Wartegeld findet nicht flatt, fesern bas Wortegeld ben Betrag von 6000 RM, im Jahre nicht überfieigt.

### DR. DR., Riefengebirge.

Ein unebeliches Rind, bas einen Madmeis über feine Abffammung väterlichterfeits nicht führen kann, wird bei articher hertunft mütterlicherfeits bis jum Beweife bes Gegenterts, ober wenn nicht bie besonderen Umffande bes Jahren bas bagegen iprechen, als arifch anzusehen fein. (Beicheib bes Reichsminiftere bes Jahren Rr. I 6071/22, Oblieber.)

#### Oldenburg.

Seibitverftandlich fann ein politifder Amtemalter gleichteinig Mitglied ber Technischen Dethilfe fein, Ju jedem Falle geht ber PO Dienst vor, wenn biefer mit einem folden ber Technischen Derbilfe gusammenfällt.

#### M. Gdi., Dreeben.

Es besiebt felbitverfiandlich bie Meglichteit, gegen ein Parteinutg beb und einen EL. Mann, ber fich fortgefest jubifder Rechtsanwalte bedient, ein Ausschlufverfindren mis ter Partei ju beantragen. Diefes ift beim juftanbigen Kreisgericht zu beantragen.

#### &. M., Berne Golingen.

Es genngt feinesfalls, bag Sie ber MODD, angehören. Wir raten Ihnen - fofern Sie aus bem DBB, wegen Richtightung ber Beitrage geftriden worben And - fich neu bei ber Dentichen Arbeitsfront anguntelben.

#### 5. D., Mein. D.

- a) Es besteht für jeben Gollegenoffen bie moralifche Plicht, ber Deutschen Arbeitofennt beignereten.
- b) Die Dentiche Arbeitefrent ift eine Ertbilleeinrichtung, bie gufahliche Leiffungen gemabrt.

#### 5. B., Blanteuffein.

Der EN. Dienft geht in febem Salle vor. Berpflichtungen bei anteren Fermationen und Wereinen muffen jurudgeftellt werben.

#### Genieinbe 3lleben,

Auf Grund ber Motvererbnung vom 8. Dezember 1931 befiebt leinerlei Aufpruch auf Baifenrente, wenn eine Waife aber 15 Jahre alt ift, auch bann nicht, wenn fie gebrechted und geiftig minderwertig ift.

#### Minber beuren.

Einheitliche Richtlinien für Boblfabrtelage für bas gelamte Reichegebiet befteben nicht. Die Bobe ber Boblfabrteunferflugung wirk in ben einzelnen Gemeinden nach eigenen Richtlinien feftgefest.

#### D., Bergen.

- 2) Auch Stalibelmer tonnen jur Beit nicht in bie Pariel aufgenommen merben.
- b) Ce ift felbfirerftanblich, baf fich ber politische Leiter an ben juffandigen EA. Fuhrer weuten muß, um einige EA. Manner gelegentlich eines beutiden Abends jue Metwirfung berangugueben.

#### 3. B., Bienenburg. Wölfingerobe.

Wenn ein Beennmeifter und Deftillateur im Dha. erganifiert ift, jeboch die Stellenvermittlung eines anderen Berbandes, in diefem Falle die bes land- und ferftemitschaftlichen Angestelltenverbandes, in Anfpruch nehmen will, muß er fich an bas Organisationsamt ber beutiden Angestelltenidalt. Berlin W. Karlebab 8, wenten.

### Peter Lindt bespricht:

# Das deutsche Buch

Sturmbannführer Chafer:

Konzentrationslager Oranienburg. Buch und Liefbrud-Gefellichaft m. b. h. Abilg. Buchverlag, Berlin 1954.

Daß bie Luge, mag man fie nech fo oft mieberheien, turze Beine bat, erweift fic auch jest, wenn man beebachtet, wie ber Will von Werkenmbungen und Entstellungen über die Bebandlung von Baftlingen in ben Konzentrationolageen immerkläglicher zusammenichenmeit. Das Werbienft, ber Wahrbeit ben Siegesweg gebabnt zu haben, wirb man Sturmbannführer Schafer, bem Lagersommanbanten von Oranienburg, zubilligen mußen, weit fein Buch obne umschweisende Werbramung bie Dinge zeigt, wie sie find.

Dicht ole Befangene ichlechtbin werben bie 3nbultierten betrachtet, fonbern ale bentiche Wellegenoffen, an beneit es ein wichtiges Ergiebungewert ju verricbien gitt burd Diebererternen ber Arbeit, burd Gport unb verftanbniginnige Behandlung, Die allerbinge bar jeber übergivitifierten Beichbeit ift, fondern mannlich Har, beflimmt, und deshalb um fo mirliamer, Gebr bald tommt barum ber an fich Chrlide, nur burch Ctenb unb Prepaganda Breegeführte, ju Erleichterungen ober gar verautwortlichen Poften innerbalb bes Lagers. Eine Itmefphare, in ber bie Menichen nicht einander betampien, fenbern ertennen follen, bağ fie eine finb: Boltegenoffen und nicht Angehörige einer Rlaffe. Diefer Beift und biefer Bille, ber ehrlich und fauber aus jeber Beile bes Schaferichen Untibraunbuches fprechen - bas Bormert idrieb Bruppenführer Staaterat Eruft - mirb ibm auch im Auslande eine junehmenbe Werbreitung fichern.

Peter von Bepbebred:

Bir Bermölfe

32

Berlag R. F. Robier, Leipzig.

Ale bie Get in Deutschland aufflieg und bas Reich, in feinen Grundfeften erschützert, auch von den Grengen ber bedrobt murbe, gingen Manner hinaus, ibe Land zu ichinen. Obne Besehl, einzig bem unwidernehlichen Drang ihrer Seele gebordend. Bu ihneu gebort Beudebred, ber einarnugt Freiferpsjubeer, deffen Nome ichon in ber Revolutionszeit durch die Matter ging, obwohl ihn die judische Presse nach Kraften zu unterdrucken finchte. In Oberschlessen focht er gegen die Polen, am Rhein gegen die franzofische Besahung, im Rucken immer eine Regierung, die ben Perrat auf ihre Fabnen gesichrieben batte und bie man überlisten mußte, wellte man fur die Deimat tampfen.

Bon biefem Krieg erjablt Genbeberd in einer fraftvoll farbigen Sprache, geidnet bie Charattere jenec, bie mu ihn maren. "Große flarte Menfchen", neunt er fir, "bie

jebem Lumpen taleladelnd bas Benid abbreben tonnen, aber Mitleib empfinden, wenn ein hund jault".

Man leie biefen Bud, von bem ber beife Sand ftarter Bergen mehr benn je in unfere Beit binuberbringt.

Manfred ven Rillinger:

Rampf um Oberichleften 1921

Berlag R. B. Robler, Leipzig, 1934.

Der Cachfiche Minifterprafibent bat ichen mit seinem Ind "Ernstes und heiteres aus bem Putichleben" bewiesen, bak er nicht aur ber tapiere Rubrer leiner rubmreichen Sturmlempagnie war, sondern daß er auch ein verzuglicher Erzähler ift. Überraschend, mit welcher Einfachbeit in seinem Buch die Rampse um Rattowich, ber glerreicht Lag vom Annaberg, wie überhaupt bas ganze Leben in dem Oberschlesischen Freisores targeftellt werden, Erlautert werden diese Schilberungen durch bie Beilage von gut ausgewahlten Bistern und ein Rartenmaterial, bas über Einzelheiten der sewelligen ftrategischen Lage eingebend informiert. Die bistorische Ireue bieses Buches macht es gerignet, einen wichtigen Beitrag zur geschichtlichen Erforschung der Freiterpstampse und ihrer hintergrunde zu liesern.

#### Bericiebene Bucher

Die Canbesgeuppe Oftpreußen bes Reichslufelchutbnnbes E. D. bat im Berlag "Offene Worte", Berlin 1934, eine Luftichne-Aibel berausgegeben, bie in bragnanter Kurge Cinblid in die Organisation bes givilen Luftidmbes in Deutschland gewährt und auch bem Laien tlarmacht, wie die feindlichen Angriffswaffen beichaffen find, welche Wirfung fie haben und auf welche Weife ber Schut vor biefen Angriffen fur ben einzelnen ermöglicht werben fann.

Im gleichen Wertage ift, julammengefiellt und bearbeitet von Dr. phil. Bithelm Bimmermannt, eine Beidichte-fibel ericieuen, in ber bie bifterifden Daten vom Urfreung ber Germanen über bie Nömerfriege und bas Mittetalter bis jum Weltkriege und ben Anfangen des Dritten Reiches mit knapp gehaltenen Erlauterungen vortrefflich verfeben find.

Eine "Dentiche Meihe" gibt ber Werlag Engen Dieberiche, Jena, heraus. Diete Folge bentider Buder verbient besbalb Erwahnung, weil fie, geichmadvoll ausgeflattet und fteillich forziant ausgewählt, für die unvelitiide Unterhaltung bes beutiden Meniden beionbers geeignet erscheint. Ins ber Buderreibe feien bervorgeboben: "Befenntnis ju Deutschland" von Paul be Lagarbe, "Wolf an ber Arbeit", Gebichte "Deutscher Glaube" von Meister Ettehart, "Der lieine Rosengarten" von Premann Lans und "Der Fruerberg" von Bans Friedrich Blund.

Sengemiesen sei ferner auf bas "Abnenichahläftlein", berausgegeben vom Merlag Morit Dieftermen, Arantturt a.M., 1934. Es ift bies neben einer Ahnenubersichtstafel eine Kartothel, die baju dieuen foll, uber Wersahren und Nachtommen alles für die Erbjerichung Wiffenswerte, wie Begabung, Krontbeiten, Erbieiben, Lebenebauer und Lobesursache zu verzeichnen.

Auflage ber Maifolge: 875000

Berandgeber; Meidelichniungsleiter Otto Bobbes, MeR. hauptiderflleiter und verantwertlich für ben Befamtinhalt: Rurt Jeferich, beibe in Berlin SW 19, Martijdes Ufer 34, Fernruf F7 Jannowis 6201. Berlag: Reicheschulungsunt ber MEDAP, und ber Dentiden Arbeitsfrom, Berlin SW 19. Deud; Buddrudwertstatte Embh., Berlin.

### Peter Lindt bespricht:

de Buch Black dafer: Oranienburg. a. b. D. Abelg, Buch-3/Coio od fo eit wieberbelen, uch fest, wenn man rleumbungen und Ent-116 dn Baftlingen in ten ber infammenidenmpit. en Giegesweg gebabnt White niubrer Chafer, tem burg, gubilligen muben, ente Berbramung bie bin merben bie Inbentide Bellegenouen, ungawert in verrichten Magenta beit, burd Gvert und e ollerdings bar jeber been mannlich flar, bemitt. Cebr bald lemmit burd Clent und Preterungen ober gar beres Lagers. Cine Aime. bt einander belampien, Red ine finb; Beltegeneffen ift. Diefer Geift und ber aus jeber Beile bes eden - bas Bermert 9 t Ernft - wied ibm the Berbreitung fichern. Yellow Farbkarte #13 ufftreg unb bas Reid, in 9 och ven ben Grengen ber binane, ibr Land ju bem unwiberfleblichen Bu thnen gebort Bepbebeet, beffen Mauie ichen e Blatter ging, obwehl Braften gu unterbruden r gegen bie Polen, am anng, im Ruden immer at auf ibre Fabnen geliften mußte, wollte man beebred in einer frafivell Charaftere jener, bie um idenet, mennt er fie, "bie Centimetre Blue

jebem Lumpen faltlachelnb bas Benid abbreben tounen, ober Mitleib empfinden, wenn ein Bunt janlt".

Man leje biejes Bud, von bem ber beife Soud farter Bergen mehr benn je in unfere Beit binüberbringt.

#### Manfred von Rillinger:

#### Rampf um Oberichleften 1921

Berlag S. F. Robler, Leipzig, 1934.

Der Camfride Minifterprafibent bat icon nit feinem Bud "Ernftes und Beiteres ans bem Putidleben" bewiefen, ban er nicht nur ber tapfere Bubrer feiner rubm. reichen Cimmifempagnie mar, fentern baf er auch ein verzüglicher Ergabler ift. Überraichenb, mit welcher Cinfachbeit in feinem Buch bie Rampfe um Rattowit, ber glerreiche Lag von Annaberg, wie überhaupt Das gante Leben in bem Dberichlefischen Freitorpa bargefiellt merben. Erlautert werben biefe Chilberungen burd die Beiloge von gut ansgewahlten Bilbern und ein Rartenmaterial, bas über Einzelheiten ber jeweiligen Arategifden Lage eingebend informiert. Die bifteriiche Ereue breice Budies madt es geeignet, einen miditigen Beitrag jur geldictliden Erforidung ber Freiforpe. tampie und ibrer Sintergrunte ju liefern.

#### Beridiebene Buder

Die Canbesgruppe Ditpreußen bes Reicholufticutbunbes E. D. bat im Werlag "Diffene Borte", Berlin 1934, eine Luftidue Ribel berausgegeben, bie in praguanter Ruege Giublid in Die Organisation bes giviten Luftichunes in Deutschland gemabrt und auch bem Talen Harmadt, wie bie feindlichen Angriffemaffen bridaffen finb, welche Birtung fie haben und auf welche Weife ber Comb ber biefen Angriffen fur ben einzelnen ermöglicht werben fann.

Bur gleichen Werlage ift, julammengeftellt unb bearbeitet ven De. phil. Withelm Bimmermann, eine Geldichte Gibel ericienen, in ber bie bifforiiden Daten vom Uriprung ber Germanen über bie Domerfriege und bas Mittelalter bis jum Weltfriege und ben Anfangen bes Dritten Reiches unt fnapp gehaltenen

Erlanterungen vertrefflich verfeben find.

Gine "Deutiche Reibe" gibt ber Berlag Eugen Dieberichs, Jena, becaus, Diefe Foige beutider Buder verbient tesbalb Ermabnung, weil fie, geidemadvoll ausgeflattet und flofflich forglam ausgewahlt, fur bie unvolitifde Unterhaltung bes beutiden Denichen befonbers gerignet ericbeint. Aus ber Bucherreibe feien bervergeboben: "Befenntnie ju Deutschlanb" von Poul de Lagarde, "Boll an ber Arbeit", Gebichte "Demifder Glaube" von Deifter Ettebart, "Der tleine Molengarten" von Bermann Lous imb "Der Fenceberg" von Sans Friedrich Blund.

Dingemiefen fei ferner auf bas "Abnenichaufaftiein", beranegegeben vom Beelag Morin Diefferweg, Frantfurt a DR., 1954. Es ift dies neben einer Abntuüberfichtstafel eine Rartotbel, Die baju bienen foft, über Merfahren und Dachtommen alles für bie Erbferidung Biffenemerte, wie Begabung, Krantbeiten, Erbleiben, Lebenebauer und Tobrourfache ju verzeichnen.

Auflage ber Maifolge: 875000

Berausgeber: Reichsichulungeleiter Otto Bobbes, Dauplidenftleuze und verantworflich fur ben Befanntinhalt: Rurt Jeferich, beibe in Berlin SW 19, Martifdes Ufer 34, Fernruf 1:7 Jannowig 6201. Merlag: Reichsfchalungsamt ter DeDAD, und ber Deutschen Arbeitsfront, Berlin SW 19. Drudt Buchtrudwertfiatte Omb.D., Berlin.